Munoncen: Annahme : Bureaus: In Bofen außer in ber Expedition Diefer Zeitung WBithelmftr. 16.) bei C. A. Alrici & Co. Breiteftrage 14, in Gnejen bei Th. Spindter, in Grat bei I. Streifand,

# Polener Bettung. Achtundsiebzigster

Munoncen= Annahme=Bureaus:

In Berlin, Breslau, Hamburg, Leipzig, Munchen, Stettin, Stuttgart, Wien bei G. J. Panke & Co. — Hanseustein & Yogler, — Rudolph Moffe.

In Berlin, Dresben, Gorlis beim "Jumalidendank."

in Breslau bei Emil Kabath.

Das Abonnement auf dieses täglich drei Mal er-theinende Blatt beträgt vierteljährlich für die Stadt Vojen 4½ Mart, sir ganz Deutschlad 5 Mart 45 Pf. Bestellungen nehmen alle Hosianstalten des deutschen Meiches an.

Donnerstag, 18. Februar

(Erscheint täglich brei Dal.)

Anferate 20 Bf. die sechsgespaltene Zeise ober deren Raum, Reslamen verhälfnismäßig höher, find an die Expedition zu senden und werden sitz die am solgenden Tage Morgens 7 the ericheinende Aummer bis 5 Uhr Nachmittags angenommen.

## Telegraphische Machrichten.

Roln, 17. Februar. Wie die "Rölnische 3." melbet, find Rapitan Beblien und ber Steuermann ber Brigg "Guftap" beute auf ber Durdreife in ihre Beimath in Roln eingetroffen.

Burafteinfurt, 17. Februar. Bei ber beutigen Erfatmabl eines Abgeordneten jum preußischen Abgeordnetenhause an Stelle des verforbenen Abg. v. Mallindrodt murbe ber Kreisrichter Gruttering in Dinsladen (flerital) mit 236 von 259 Stimmen gemählt.

Malchin, 17. Febr. Auf Beranlaffung bes Berfaffungetomite's fand beute eine Abstimmung des Landtages darüber ftatt, ob die Erhaltung ber Ritterschaft und Landschaft als politischer Korporationen als Borbedingung bes Eingebens auf die Berhandlungen über die landesberrliche Proposition in der Berfaffungsangelegenheit aufrecht du erhalten fei ober nicht. Die Lanbicaft erklärte fich als Stand für Die Beseitigung ber Ritterschaft und Landschaft; Die Ritterschaft Stimmte mit 88 gegen 19 Stimmen für bie Erhaltung berfelben. Beibe Befdlüffe murben ben Kommiffionen mitgetheilt.

Bien, 17. Febr. [Broseg Dfenheim.] Der Bertreter ber geschädigten Brivaten, Hofrath Barpchar, und ber Bertreter des Staatsarars, Dberfinangrath Bohl, erklärten fich bezüglich des Schabenerfages mit ben Ausführungen bes Staatsanwalts einverfanden. hierauf begann ber Bertheibiger, Dr. Neuda, fein Platdober, welches morgen fortgefett wird. — Baron Bratobevera, Ditglied bes Berrenhaufes und früherer Juftigminifter, in Diefe Racht geftorben.

Baris, 17. Februar. Rach einer Befanntmachung ber Brafettur ber Seine im "Journal officiel" hat die Repartition der Zeichnungen auf Die neue Bramienanleibe ber Stadt Baris ftattgefunden. Rach Derselben wird benjenigen Zeichnungen, Die ben Betrag von 1 bis 102 Obligationen umfaffen, eine Obligation jugetheilt; für alle weiteren über ben Betrag bon 102 Obligationen binausgehenden Zeichnungen erfolgt pro 68 gezeichnete Stude bie Butheilung einer weiteren Dbli-Bation. Der Tag, an welchem bie Aushandigung ber Interimescheine erfolgt, ift noch nicht feftgefett.

Madrid, 17. Februar. Die amtliche "Gaceta" publigirt die Detrete betreffend die Reorganisation der spanischen Finangkommissionen in London und Baris; jum Brafidenten berfelben ift Barrajo, jum Bigepräsidenten Beral ernannt. Die neue Emission von Obligationen der auswärtigen Schuld wird auf den Betrag von 62,600,000 Biafter erhöht, um baraus und aus ben Rio Tinto Bechfeln die Ginlojung ber Rupons ber ausmärtigen Schuld ju ermöglichen. Ferner werben auch die Ausführungsverordnungen betreffs fofortiger Einlösung ber fällig geworbenen Rupons ber auswärtigen Schuld veröffentlicht und enthält die "Gaceta" bereits die Aufforderung an diejenigen Inhaber bon Obligationen ber auswärtigen Schuld, welche ihre Stude hier brafentirt haben, ben Betrag ber berfallenen Rupons bei ben Finangtommissionen in London und Baris sich aushändigen zu laffen. — Das amtliche Blatt melbet eine Rieberlage ber Karliften bei Mora.

Butareft, 17. Februar. Die Deputirtentammer hat für bie Bewaffnung der Armee 5 Millionen bewilligt, welche durch Ausgabe von Rententiteln gebedt merben follen.

## Vom Landtage.

## 15. Sigung des Abgeordnetenhaufes.

Berlin, 17. Februar, 11 Uhr. Am Ministertische Falt, Achen-Friedenthal und Graf zu Eulenburg mit mehreren Kom-

Missarien.

Nachdem das Refultat der Kommissionswahlen für die großen Berwaltungsgesetz, das bereits in den heutigen Morgenblättern mitsetheilt ist, und die Wahl des Abg. Seelig an Stelle des aus der Budgestommission ausgeschiedenen Abg. Richter (Hagen) verkündet Worden ist, tritt das Haus in seine Tagesordnung ein, überweist den Bebatte die Rechnungen der Kasse der Oberrechnungskammer sür 1873 und den Gesesentwurf, betressend die Deckung der bei der Begebung der Eisenkahnanleihe aus dem Jahre 1868 entstandenen Coursverluste der Budgetsommission und setzt die gestern unterstrochene erste Berathung des Gesesentwurfs über die Vermögens sow der malt ung in den katholischen Kirchengemein den sort.

Abg. Hause (Staatskatholis) sür die Borlage: Bei der Gesetzsebung über die kirchliche Bermögensverwaltung muß man solgende Berioden unterscheiden; die landrechtlichen Bestimmungen gipfeln in

Berioden unterscheiden; die landrechtlichen Bestimmungen gipfeln in der Borschrift, daß der Staat die obere Aufsicht behält, die Berwalsung des Kirchenvermögens den Gemeinebersstehern überläßt, die ung des Kirchendermögens den Gemeindevorsiehern überläßt, die brinzipaliter vom Patron, in Ermangelung eines solchen von der Bemeinde bestellt werden. Diese Bestimmung stand allerdings im Gemeinde bestellt werden. Diese Bestimmung stand allerdings im andrecht auf dem Kapier, zur praktischen Ausübung ist sie niemals sekommen, oder nur in den seltensten Fällen. Mit der Berfassungsurkunde sängt die Berwirrung auf dem Gediet der Bermögensverwaltung an. Es ist mir von guten Katholiken und besonders von Mitgliedern des Klerus die Ansicht ausgesprochen worden, daß die katholische Kirche deshalb früher selbsstständig geworden sei, weil sie kinen viel größeren Bermögensbesitz hatte, besonders aber durch die Art und Weise, wie dies Bermögen verwaltet wurde. Die staat-lide Oberaussicht schlief politändig, weil der Staat die Kirche Oberauffict ichlief vollfländig, weil ber Staat Die Rirche Dberaussicht schlief vollständig, weil der Staat die Kirche kar Riederhaltung der politischen Bewegungen branchte; es sonnte damals sogar ein Bischof von Baderborn die Ansicht aus-ldrechen, duß das Bermögen der Kirchengemeinde Eigenthum der Besammklirche sei. Wenn die Redaktoren der Verfassung diese Interpretation vermuthet bätten, so hätten sie wohl, statt die römisch-katholische und die evangelische Kirche besonders zu nennen, einsach gesagt: Jede Religionsaesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenbeiten selbst u. s. w. Was bringt nun diese Vorlage Neues? Die Herren aus dem Zentrum sprechen von Sätularistrung dem Pempfratistung des Kirchenbermsaens, von Christenversologungen Demofratifirung des Kirchenbermögens, von Christenverfolgungen Bul D. Ich fann Diesen Gesegentwurf nur mit großer Freude be-

gensverwaltung giebt; dieses Geset wird ein fraftiger Damm gegen-über den ultramontanen Einwirtungen und hierardischen Einslüssen sein. Bis jest hatten die Laien bei der Bermögensverwaltung nichts ju sagen. Das geistliche Element wird übrigens in diesem Gesetze nicht ganz vernachlässigt, das zeigt schon die Stellung des Geistlichen als Borsitzender des Gemeindevorstandes. Mistich scheint mir aber die Bestimmung, daß bei Bebinderung des Pfarrers der Kaplan sein Stellvertreter sein soll. Sollte ich in einen Kirchenvorstand gewählt werden, — die Gesinnungsgenossen der Herren (im Bentrum) werden das schon zu verhindern wissen, — würde ich lieber die Strafen tra-gen, die im Entwurse in Aussicht genommen worden sind, als mich gen, die im Entwurfe in Aussicht genommen worden sind, als mich der Leitung des Kaplans unterwerfen; denn die Gerren Kapläne sind von einem gewissen kirchlichen Hochmuthe erfült, so daß mit ihnen kein Auskommen ist. (Widerspruch im Zentrum. Sehr richtig! links.) Ich din römisch katholischer Konfesson, aber nicht ultramontan. (Ruse im Zentrum: Staatskatholik!) Wenn Sie mich Staatskatholik nensnen, so ist das für mich eine Ehre. Ich meine nun nicht, daß mit diesem Geste aller Kampf beendigt sein wird; dazu sind unsere Geistlichen noch viel zu kampflustig. Wenn erst von beiden Seiten demobilikrt sein wird, wird dieses Gests seine Frückte tragen und zwar Frückte des konfessionellen Friedens. (Beisall links. Zischen im Zentrum.)

Abg. Jagbgewski (Brobst in Zbung im Großberzogthum Bosen): Ich erkläre mich mit ben gestrigen Ausführungen bes Abg. Reichensperger bis auf einen Buntt vollkommen einverstanden. Rach meiner Unfict ift nämlich nicht Die Rirchengemeinde Eigenthümerin bes tatho Ansicht ist nämlich nicht die Kirchengemeinde Eigenklümerin des katholischen Kirchenvermögens, sondern die katholische Kirche ist in vermözenskrechtlicher Beziehung eine Universitäs, deren alleiniger oberster Träger der Kapst ist. (Oho! links.) Gewiß, meine Herren, diese Anssicht sieht schon Seegor der Große bat sie ausgesprochen. Im Fortgang der Geichichte, als die katholische Kirche an Umfang und Ausbreitung sehr gewann, wurde is allerdings nothwendig, eine gewisse Ordnung in einzelne Theile zu bringen, und dies ist durch das Tridentiner Konzil geschehen. Was die polnische Kirche betrist, so ist est im ganzen Berlauf unsert Westläche Kirche nie bestritten worden, daß das Vermögen Berlauf unserer Geschichte nie bestritten worden, daß das Vermögen derselben Eigenthum der allgemeinen Kirche sei, und an dieser Rechtsanschauung halte ich noch beute sest. Diese Borlage, wenn sie Geset werden sollte, wird nur dann für die katholischen Gemeinden annehms dar sein, wenn die katholische Rirche das Geset durch ihre Repräsenstanten gutheißt. Geschieht das nicht, so wird das Geset nie wirklich in's Leben treten. (Gelächter links.) M. H., ich denke, Sie hätten doch mit den Kirchengeseben Ersahrungen genug gemacht; sie sind da, sie bestehen, aber keine katholische Bebölkerung kann die Hand dazu bieten, sie anzunehmen, so lange sie eben katholische Bebölkerung ist. — Auf die gestrigen Auslassfungen des Kultusministers über unordentliche Bersmögens. Berwaltung erwiedere ich Folgendes. Junächst balte ich den Bericht des Landraths von Rollau, wenn auch nicht gerade sür unsglaublich und unwahr, so doch für sehr verdächtig. Der englische Staatsmann Burke sagt einmal: "Ich höre nie gläubig zu, wenn Jemand denen Böses nachredet, die er ausplündern will. Ich muthunge eber, daß die ausgezählten Fehler erdichtet oder wenigstens übertrieben sind, wenn aus ihrer Bestrafung ein Gewinn zu erzielen ist; ein Feind ist

daß die aufgezählten Fehler erdichtet over wenigstens übertrieben find, wenn aus ihrer Bestrafung ein Gewinn zu erzielen ist; ein Feind ist ein schlechter Zeuge." Meine Herren, die Staatskommistere des Kuluministers Falk gehen darauf auß, die Geistlichkeit unserer beiden Erzbiözesen außzuplündern. (Unrube links, Aufe: Zur Irdnung!) Präsident d. Be nnig sen: Ich habe dem Redner rubig gestattet, einen wörtlichen Auszug auß dem Werke eines englischen Staatsmannes mitzutheilen; aber diese Ansübrung selbst zu wiederholen und anzuwenden auf preußische Staatsbeamte kann ich nicht gestatten. Ich ruse Sie deshalb, Herr v. Jazdzewski, zur Ordnung. (Lebhafter Beisfall sinks.) fall links.)

Der Redner fährt fort: Die königlichen Kommissare find uns Geistlichen in beiden Diöiesen bei Uebernahme der Bermögensvermaltung mit der größten Rudfichtslosigkeit entgegengetreten und wir werden von ihnen deshalb angegriffen und beichuldigt, weil wir es mit unserem Gewissen nicht für vereinbar halten, einen Staatssommissa als Bizebischos anzuerkennen. Wir erkennen in unseren beiden Erzdiszesen nur einen Bischof an, das ist der Erzbischof Ledochowski, und wir werden Niemand Anderem gehorchen. als ihm oder seinem Delegaten. Ich bestreite die Wahrheit der Behauptungen des Landraths d. Rollau in seinen allgemeinen Beschuldigungen gegen die Pfarreisderwaltung des Kirchenvermögens. Ich selbst din seit 9 Jahren Berwaltung des Kirchenvermögens. Ich selbst din seit 9 Jahren Berwalter von Kirchenvermögen und kenne die Berhältnisse unserer ganzen Diözese ziemlich genau. Die geistliche Behörde ist geradezu peinlich gewesen in der Sorgsamkeit ihrer Berwaltung des Kirchenvermögens. Wenn hier und da eine Unregelmäßigkeit vorsam, so beweist das gar nichts. Dergleichen kommt in allen Branchen der Verwaltung vor. Wenn drei oder vier Kfarrer ihre Verwaltung nicht genau und gewissenscht werden? Es wurdengestern die Namen von drei Kfarrern zitter, die sämmtlich nicht mehr am Leben sind und sich also nicht mehr dertheidigen können. Auf solch Weise kann man allerdings seicht allerleit Verdächtigungen ausstreuen; man ist zu vollsommen beruhigt, daß die Angrisse nicht zurückgewiesen werden, weil die Angegrissenen todt sind. den von ihnen deshalb angegriffen und beschuldigt, weil mir es Angriffe nicht zurückgemtesen; man ift za vollkommen beruhigt, daß die Angriffe nicht zurückgemtesen werden, weil die Angegriffenen todt sind. Eine Hauptbeschuldigung zielte auf den Bikar Dorszewski. Ich din mit viesem greisen Briefter seit meiner frühen Kindheit bekannt; es ist nur eine Stimme in der ganzen Diözese, daß er einer der edelsten unter allen Brieftern in beiden Diözesen ist. Wenn gegen ihn ein Unterschlagungsprozes ins Leben gerufen wurde, so kommt dies nicht daher, weil er eine Schuld trägt, sondern weil er einen persönlichen Feind in dem Kanonikus Dulinski hat, der sich nicht enthlädete ihm die größten Karwürfe zu wosen und ihm bei der einen persönlichen Feind in dem Kanonikus Dulinski hat, der sich nicht entblödete, ihm die größsten Borwürfe zu machen und ihn bei der Staatsanwaltschaft zu denunziren; die Untersuchung hat aber ergeben, daß er völlig schuldos ist. Ich in überzeugt, daß wenn der beschuldigte Ehrenmann einst gestorben sein wird, die Waisenkinder, die er in dem Ihrigen gekürzt haben soll, auf seinem Grade ihm reichliche Thränen der Dankbarkeit nachweinen werden. (Sehr gut! im Bentrum.) — Diesem Gesch gegenüber erkläre ich: ich würde es lieber sehen, wenn wir unseres ganzen Kirchenvermögens beraubt werden, als daß wir in der Weise, wie es die Regierung hier vorschäft, un Staatspensionären der Gemeinde werden sollten. (Hört! hört! links.) Die Regierung will, da fie auf bem Wege ber Kirchengefetgebung mit Der Kegierung will, da sie auf dem Werden der Kirchengerengenung mit der katholischen Kirche nicht fertig werden kann, den Gemeinden hier eine neue Lockspeise vorhalten; sie werden aber nicht in die Falle geben. So wird freitich zulest die Regierung das erreichen, was im Grunde wünscht, nämlich das Kirchenvermögen in ihre eigene Hand zu bekommen. Ich kann ihr nur zurufen: Wohl bekomm's ihr! (Heisterkeit.) Wir werden auch ohne Kirchenvermögen den Einstuß auf unserkeit. fere Gemeinden behalten. (Widerspruch.) Sie mundern fich meine Berren? Run, der armste Klerns auf der ganzen Welt, der trifde, ist der einflugreichste unter allen Bölkern. Ich habe die Verhältnisse dort perfonlich fennen gelernt und fann Gie berfichern, bag, ba mo ber Bfarre

ber allerärmste aus der Gemeinde ist, wo er von Almosen der Gemeindemitglieder lebt, sein Einsluß der allermächtigste und wirksamste ist. Ich erkläre offen, daß ich die allergrößte Armuth in Ehren vorzieden würde dem allergrößten Reichthum in Unehren und ich kann Namens aller meiner Standesgenossen versichern, daß unsere katholischen und polnischen Gemeinden daß Geschent der Selhstverwaltung aus der Hand der königlich preußischen Regierung nicht acceptiren werden. Der Abg. Windthorst ium, hat gestern die polnische Fraktion eine Fisale des Centrums genannt. Sie ist es nicht aus dem einsachen Grunde, weil wir in diesem Hause als polnische Fraktion die kalen sind als das Centrum. Wir sind seit 25 Jahren die polnische Fraktion des Hauses und werden es so lange bleiben, so lange die Aulassung Gottes uns an diesen Staat Preußen setzte, dem wir das Miggeschick haben anzugehören. (Destiger Widerspruch und Unruhe links.) In, meine Herren, Sie sind vielleicht mit uns zustrieden, aber wir nicht mit Ihnen. (Abg. M i que l: Mit Ihrer Offensheit sind dem Eentrum dansbar, daß seine Mitglieder uns die Hand leihen, wenn wir unsere nationalen Rechte im Hause bertreten; allein diesen Dans wirden wir in gleichem Maße auch Ihnen sur Linken) state. Denn Sie uns in diesem Hause Gerektigseit zollen werden, dann werden wir auf dem politischen Gesterum. Gerechtigkeit zollen werden, dann werden wir auf dem politischen Gebiete keinen Unterschied machen zwischen Sentrum, Nationalliberalen und Fortschritskpartei. Die Ziele der Tentrumsfraktion sind von den unfrigen himmelweit verschieden. Die Herren bertreten die Interessen des preußischen und deutschen Bolkes; wir können das nicht, weil wir keine Deutschen sind und keine Deutschen sein wollen. Wir vertreten die polnischen Rechte, dazu allein sind wir hier. Wir kommen mit den Herren des Centrums auf kirchlichem Gediet nur deskalb zuswen, weil wir unsere Ansichten aus dem geweinsamen den der den kernen des Kentrums auf kirchlichem Gediet nur deskalb zuswen, weil wir unsere Ansichten aus dem geweinsamen den der den kernen des Kentrums auf kirchlichem Gediet nur deskalb zuswen. den Herren des Centrums auf firchlichem Gebiet nur deshalb zusammen, weil wir unsere Ansichten aus dem gemeinsamen Duell der Bersfassung der katholischen Kirche schöpfen, die zugleich unsere Nationalstirche ist. — Ich wiederhole zum Schluß: Wir werden uns diesem Gesete nur unterwersen, wenn die königlich preußische Regierung die Vertreter der katholischen Kirche dazu bewegen kann, es zu acceptiren. So lange aber die Regierung davon ausgeht, die katholische Kirche in ihren Vertretern zu schädigen, zu verfolgen und zu erniedrigen, so lange kann von einer wirklichen Durchsübrung diese Gesetes über die Verwaltung des Kirchenvermögens nicht die Rede sein. (Veifall im Eentrum. Zischen links.)

im Centrum. Zischen links.)
Abg. Gring muth (evangelischer Pfarrer in Schlessen: Wohin es flührt, wenn die "Doktorfrage" wegen des Eigenthumsrechtes an dem Kirchengütern in der Art gelöft wird, daß der Papft resp. die Gefammtlirche Eigenthümerin des Kirchendermögens sein son, das des weisen die Zustände in der Provinz Schlessen. Es ist gestern gesagt worden, daß das Kirchengut von der katholischen Kirche verschluckt sei, Hun, werm Herr v. Schorlemer sagte, wir haben es schon im Leibe. Nun, wenn iegend eine Kirche berartiges auszusprechen berechtigt ist, so ist es jedenfalls auch die evangelische Kirche Schlestens; denn in dem dreisigistigen Kriege oder in dem nachfolgenden Jahrzehnt sind über 1200 evangelische Kirchen unterdrückt und durch den rücksichtsbis ausgesithreten Grundsat "cujus regio, ejus religio" hat nacher die damalige Habsburgische Staatsregterung einsach die Geistlichen fortgesagt und die Kirchengüter der evangelischen Konfession in Besit genommen. Dadurch sind hunderte don katholischen Kirchenspikemen entstanden mit wenigen oder gar keinen Gemeindemitgliedern, die aber mit Giltern ausgestattet sind. In dem kleinen Schonauer Kreis im schessischen Gebirge eristiren 19 katholische Pfarrschsteme, es sind daselbst aber nur 5 Pfarrer. Natürlich werden 3-4 Pfarren einem und demischen ausgestattet sind. In dem kleinen Schönauer Kreis im schlessschen Gebirge existiren 19 katholische Pfarrschsteme, es sind daselbst aber nur 5 Pfarrer. Natürlich werden 3—4 Pfarren einem und demselben Geistlichen zugetheilt, er wohnt an einem und demselben Ort, versieht den regelmäßigen Gottesdienst und fährt alle 3—4 Monate nach einer anderen ihm untergebenen Kirche, bringt sich einige Leute mit, um nicht vor leeren Bänken zu predigen. (Rus: Das ist nicht wahr!) Das sind Fakta! Früher waren derartige Pfarrschllen gar nicht einsträglich, denn die Geistlichen bezogen die Einkünste aus den Kirchengiten, denn die Geistlichen bezogen die Einkünste aus den Kirchengiten, welche eben derartigen Pfarrschllen angehören, aber seit einer Reihe von Jahren versolgt das bischösliche Amt in Breslau den Grundsa, dem Geistlichen nur die Einkünste der Pfarrer zu ertheilen, an welcher er wohnt; sür die Berwaltung der Pfarren erdsellen, gegen ein Abstandsquantum von ca 200 Thr. und die leberschisse debavon sließen in die fürstbischssiche Bikariatsamtskasse. Wie nun derartige Gelder verwandt werden, kann ich her urtundlich nicht nachweisen, ich will auch gar nicht auf die Gerüchte, die als ossens Webeimnitz umherlausen, hier weiter einzehen; jedensalls missen aber, wie die Petitionen aus der katholischen Seistlichieit Schlessens beweissen, des hie Petitionen aus der katholischen Seistlichieit Schlessens beweissen, des Petitonen aus der katholischen Standpunkt, daß die Kirchengemeinde das Kirchensbermögen ist, acceptirt, so weiß ich nicht, wie es gerechtertigt werden bermüßen ist, acceptirt, so weiß ich nicht, wie es gerechteritigt werden Seinalt des Bischols überwiesen ist, daß die Bischols sein ihren Bestrebungen die Lustimmung der königlichen Staatsegerung dann deren Susstanden, das mit der Keichensperer gesagt hat, daß d stindenborstehen der derückgezogen werden kann. Ich frage nun weiter: wie werden derartige Einkünfte der so gewissermaßen erloschenen Bfarreien eingezogen? Sie werden eingezogen durch den katholischen Kirchenborsteher im Orte, der die Bachtlandereien, welche weistens bei Piarreien eingezogen? Sie werden eingezogen durch den katrchendorsteher im Orte, der die Pachtländereien, welche meistens dei evangelischen Insassien der Orte im Bestit sind, einziedt und dann dem betressennen Pfarrer aushändigt. Dabei sommen oft ganz merkwitzdige Berbältnisse zur Spracke. Ich z. B. habe vor 5 Jahren das gesammte Kirchensollegium von Konradwaldau begraben, und zwar nicht im bildlichen Sinne, sondern buchsäblich, mit einer Leichenrede, die, wie mir wenigstens versichert worden ist, gar nicht übel gewesen sein sont war veriedert worden ist, gar nicht übel gewesen sein soll (Große Geiterkeit). Der Grund davon aber war der: das Kirchensollegium bestand aus einem auf Borschlag des Stadtpfarrers und Erzpriesters von Schönau durch den Batron ernannten Kirchenvorsteher, und der war edangelisch (Große Heiterkeit), einsach dans dem Grunde, weil sein Katholist im Dorse zu haben war. (Heiterkeit). Richtsbestoweniger ist die Kirche ost mit einem ganz guten "Bidemuth", wie man das in Schlesien neunt, versehen. Das sage ich den Herren, die der Gedansen entset, daß der Staat mit seiner Aussicht eingreisen sollte in die Bermögensverwaltung der katholischen Kirche ober denen es etwas Entiesliches ist, wenn ein Altsatholis dei dieser Beamtung mit den Erternis beauftragt wird; hier sehen Sie aber, daß die katholische Kirche selbst aus der Roth eine Tugend macht und bei dem Mangel eines Katholisen zu einem Altskolischen gegriffen hat. Daß eine derartige Bermögensverwaltung auch ihre großen Schwächen hat, ist schon genügend erörtert worden. So sind an einem Orte Pfarrländereien veräußert worden und zwar gegen den Widerspruch des Batrons. Dem Farrer mache ich daraus keinen Borwurf, da er mit Erlaubniß des bischösslichen

Amtes gehandelt hat; aber daß die Regierung trot des Einsprucks des Batrons dazu still geschwiegen hat, ist etwas nicht zu Rechtsertigendes. Man kann daraus ersehen, daß eine Nothwendigkeit vorliegt, gerade in dieser Beziehung Ordnung zu schaffen. Ich theile vollständig die Ansichten, die gestern der Abg. Wehrenpsennig über die Nothwendigkeit der Staatsaussicht ausgesprochen hat; ich schließe mich den Aussührungen des Abg. Windborit (Bieleseld) bezüglich der Verhältnisse oder Kriedhöse oder Krichhöse ebenfalls voll und ganz an. Bei den schließichen Bethausstellen, wo die Kirchhöse um die katholisse kirche berumgelegen sind, behaubten die Edungelischen der Virchhos gestöre berumgelegen find, behaupten die Evangelischen, der Kirchhof gehöre nicht der Kirche, sondern er sei ein Kommunaltirchhof. In den anderen schlessischen Fürstenthümern, wo wir Evangelische im Besitze der alten Parochialstellen sind, da sagen wir : nein, es sind nicht Kommunalfirchhöfe, sondern fie geboren uns beati possidentes! (Heiterkeit.) Ich habe noch Keinem meiner katholischen Mitbürger und Mitbrüber eine Ruhestätte auf meinem evangelischen Kirchhose versagt. (Bravo!) 3d habe auf vielen tatholischen Kirchhöfen auch bei Beerdigungen bon Brotestanten amtirt und habe nie eine Zurückweisung erfahren. (Hört! im Bentrum.) Ich habe keine Intoleranz ausgeübt und keine gefunden. Aber derartige kleine Nörgeleien und offene Feindseligkeiten haben wir auch vielfach erlebt und jedenfalls ift der Friede Der Ronfeffionen unter sich dadurch vielfach gestört worden. Dem aber kann nur vorgebeugt werden, wenn in dem Gesetze diese Angelegenheit in Ordnung gebracht wird. Uebrigens schließe ich mich dem Antrage an,

Das Gefet einer Kommiffion bon möglichft 21 Mitgliedern ju über (Beifall.) Abg. Windthorft (Meppen): Als im vorigen Jahre Die ebangelische Kirchengemeindes und Synodalordnung vorgelegt wurde, ebangelische Kirchengemeindes und Spinodalordnung vorgelegt wurde, haben sich die Katholiken mit taktvoller Referve ver Theilnahme an der Diskussion enthalten. Dier aber, wo es sich um die Vermögenssberwaltung in katholischen Kirchengemeinden handelt, sehe ich in den dordersten Reihen Derer, die sür die Borlage eintreten, die äußersten Gegner der Katholiken. (Abg. Bindthorst-Bieleseld: Oho!) Es rust Jemand Oho! Ich kenne den Ton der Simme nicht; sonst würde ich individualisiren und beweisen. Die Spinodalordnung hat sich ebensfalls mit dem Bermögen beschäftigt (Abg. Miquel: Richt allein!), nicht allein, aber doch auch. Uebrigens beschäftigt sich auch die gegenwärtige Borlage nicht allein mit dem Bermögen (Widerspruch) und wer das Gegentheil behauptet, beweist, daß er die Borlage noch nicht arsindlich studirt hat. Ich persönlich wünsche, daß in jeder Gemeinde, gründlich studirt hat. Ich versönlich wünsche, daß in jeder Gemeinde, wo ein erhebliches Bermögen und geeignete Personen vorhanden sind, der Pfarrer einen von der Gemeinde gewählten Beistand erhalte; aber diese Einrichtung kann nicht vom Staate, sondern nur bon der Kirche geschaffen werden. Beziglich der ebangelischen Kirche hat man dies auch anerkannt; die Spnodalordnung ist allein vom summus episcopus publizirt und dem hohen Hause unr mitgestheilt worden, außerdem in einer Weise, die nicht erkennen ließ, wie weit und zu welchem Zwecke. Hier thut man das Gleiche nicht; es ist das eine Departät des Verfahrens, wie sie schreinder gar nicht vorkommen kann. — Die Bischofe sollen um ihre Meinung gar nicht vorkommen kann. — Die Bischöfe sollen um ihre Meinung gar nicht gefragt werden, ja der Kultusminister hat eine Regierung oder einen Oberpräsidenten getadelt, weil er die Ansichten eines Bischofs entgegengenommen hat. Und doch wäre es leicht gewesen, sich auf diesem Gebiete mit der Kirche zu verständigen. Wer behauptet, die Vorlage sei mit der Verfassung wohl vereindar, muß die juristische Schäfe aufgegegen haben und kann nur Zweckmäßigkeitsgründe zu Kathe ziehen. Wenn Art. 15 der Verfassung bedeutet, das die Staatsgewalt es gestattet, so können Sie ihn ganz streichen, denn dann ist er nicht eine Prise Tahal werst. Vielleicht hatten Herr Minister Falt und seine Käthe etwas derartiges in petto, aber was man in petto hat oder phantasirt, existrt nicht eber, als die Es um abägnaten Ausderung gefommen ist. Die Redaktion des vorliegenden Gesetze ist eine ver phantalitt, expire itide eber, als die es jum abaquaten Ausbruck gefommen ist. Die Redaktion des vorliegenden Gesetzes ist eine traurige; sür dieselben Dinge sind die verschiedenschen Ausdrücke gebraucht. So lange aber Gesetze gemacht wurden, ehe noch die große Fadrif zu deren Ansertigung bestand, hat man immer ein besonderes Gewicht darauf gelegt, mit demselben Worte denselben Sinn zu derbinden und umgekehrt. Auf die Krage, wer der Eigenthümer des Kirchendermögens sei, kommt es nicht an, sonder lediglich darauf, wer nach der Verfassung der Kirche das Vermögen zu derwalten bat. Rach der gestelben gehicht aber die Verwaltung der kernaltung der verbinden und ungekehrt. Auf die Frage, wer der Etgendunet des Kirchendermögens sei, kommt es nicht an, sondern lediglich darauf, wer nach der Berfassung der Kirche das Bermögen zu berwalten hat. Nach derselben gebührt aber die Berwaltung der Hierarchie und man greift mit diesem Gesetze in die inneren Berhältnisse der katholischen Kirche ein, denn die hierarchische Berfassung derselben gebört zu ihren inneren Einrichtungen; das pro-testantenvereinliche Prinzip der Gemeindebertretung sieht mit der-klaus die kirchen Nichten und der Westenungen und die kirchen der Man die kirchen Nichtenungen (Alas Rehrennssenzier) ist sieht man sein der der Bibersprucke. (Abg. Wehrenpfennia: Weiß man schon.) Bielleicht sind diese Bemerkungen dem Abg. Wehrenpfennig für seine künstige Laufbahn sehr nüglich. Die Katholiten haben ein Necht darauf, nach Maßgabe ihrer Auffassung behandelt zu werden. Die Kirche hat dem Staat nicht gebeten um Korporationskote, um Die Kirche hat den Staat nicht gebeten um Korporationsrechte, um die Erlaubniß, zu existiren; vielmehr sind alle Staateu, auch der preußische, durch und um die Ktrche ausgewachsen. Und num sollte man dieser Individualität erst Rechte zulegen müssen? Die Landessiürsten haben stets gesagt, daß sie die bestehenden Rechte der Ktrcheschüben wollten, sogar in der Zeit, als die großen Säkusarisationen, sogar 1803, als der große Raub am Kirchengute ausgesührt wurde. Auch setzt bandelt es sich nur darum, die gegebenen Korporationsrechte zu schüben. Man kann doch nicht Bedingungen stellen, nachdem Alles bereits geordnet ist. Dergleichen Bedingungen stellen, nachdem klauflation und Konsistation. Bas die von dem Kultusminister gestern gemachten Mittheilungen betrifft, so wäre es interestant zu ersahren, don welchem Datum der Bericht des löniglichen Landratzs ist. Der Minister sogete, das Geses sei schon vor mehreren Jahren in Aussicht mach Fesisculung des Gesehentwurses eingelausen wäre. Wenn der Bericht nach Fesisculung des Gesehentwurses eingelausen wäre. Wenn ich Ihnen über die Bers des Gesentwurfes eingelaufen ware. Wenn ich Ihnen über die Ber-waltung der politischen Kommune Mittheilungen machen würde, so faben die Sachen vielleicht noch ganz anders aus. Wenn ich die fammtlichen Bermögen, welche fich unter ber Aufficht bes Staatsminifterium besinden, zehn Jahre, ja auch nur ein Jahr verwaltete, so wirde ich einen eben solchen Bericht machen können, wie der Herr Landrath bezüglich des Kirchenvermögens unter der bischöflichen Berwaltung. Die gestrigen Mitiheilungen hätten also ganz unterbleiben follen; aber wir sind es ja von den Ministern gewohnt, daß sie uns mitten in der Diskussion mit Berickten überraschen, damit man sich über die Thatsachen nicht vorher erkundigen kann und dann umgiebt man sich noch mit einem claire obscure, um angeblich Bersonen ju fonnen. (Seiterkeit.) Das Gelet ift also auch in Rücfficht bes Bedaß das Bermögen besser verwaltet werde, sondern die Absicht, die Gewalt des Staates durch diese Bermögen zu ftärken, die Gemeinde in einen Gegensatz zu ihren Geistlichen zu bringen und voc Allem, ans deren kirchenpolitischen Borlagen die Wege zu bahnen. Eine solche Borlage ist bereits in den Motiven dieses Entwurfes in Aussicht gestiellt; dieselbe foll die Aussichtstedte der bischöflichen und der Staatsbehörde genauer regeln und ist dem Staatskatholiken Haucke natürlich sehr sympathisch. Richtiger wäre es allerdings gewesen, diese Regelung der Aufsicktsrechte schon in diesem Entwurfe vorzunehmen; dann der Aufsicktsrechte schon in diesem Entwurfe vorzunehmen; dann fähe man doch klar, wohin die Tendenz desselben gerichtet ist und der Abgeordnete Betri, bessen beredtes Schweigen mir aufgefallen ist, würde Gelegenheit gehabt haben, diese Tendenz zu verherrlichen. Merkwürdig ift, das man sich sum Zwese der Bermögensbermalstung nicht mit einem bon der Gemeinde gewählten Kirchenvorstande begrößt, sondern außerdem noch eine besondere Gemeindebertretung in Aussicht genommen bat. Die Gemeinden werden für firchliche und flaatliche Berrichtungen bald so sehr in Anspruch genommen sein, daß ihnen für ihre kommunalen Angelegenheiten keine Zeit mehr übrig bleiben wird. Das hannoversche Gest, welches der Abgeordnete Webrenpfennia fo febr gerühmt hat, fennt biefe Dupligitat nicht. Der Begriff des Kirchenvermögens ift in der Borlage viel zu weit gefaßt, indem auch Sospitäler und Anniversarien unter denselben geftellt find. Benn der Entwurf fo wie er jett liegt, Geseteskraft erlangt, dann forcere ich alle meine Glaubensgenoffen in ihrem eigenen Intereffe auf, Befetestraft erlangt, bann in Breugen feine frommen Stiftungen mehr ju machen und fich lieber fichere Bersonen und Stellen in England und Amerita für dieselben su fuchen. Denn bie Bremer und Samburger Banquiers werben

ficherere Berwalter des Bermögens sein, als die Behörden, welche hier geschaffen werden. (Bewegung.) Wird die Vorlage Gesetz, so ist das Pridateigenthum in Preußen nicht mehr sicher. (Unruhe.) Man hat den bischsichen Behörden noch einige Aussichte belassen, ihnen ven bischofinden Beborden noch einige Anstagkeit gestattet, aber überall einen Knütppel dreingeworsen, indem 3. B. auch der Landrath und der Bürgermeister die Kirchenborstände sollen berusen können. Was die Wahlen anlangt, so ist die Zahl der Mitwirkenden nirgends angegeben. Es hat das den Abg. Haude zuerst stutzig gemacht — dies war ein römisch-statholischer Eedanke von ihm — nachber hat er sich jedoch ertröstet und des mar ein koatskatholischer Gedanke. (Hiterkeit) ein römisch-katholischer Gedanke von ihm — nachber hat er sich jedoch getröstet und das war ein staatskatholischer Gedanke. (Hierkeit.) Mit der Lehre von der Bertretung der Minori äten kann man schließlich dahin gelangen, daß ein Einzelner die Wahl ausübt, odwobl sich der gesunde Menschenberstand dagegen sträubt. Es wird nicht viele Gemeinden geben, in denen drei Lumpe sich sinden, aber es kann doch vorkommen und gegen solche Minoritäten mus man boch einen Schutz gewähren. Warum man sich gegen ben Borsitz bes Pfarrers im Kirchenvorstande erklärt, begreife ich nicht. Sie werden außer dem Pfarrer wenig Bersonen in der Gemeinde finden, welche zu prästdiren fähig sind. Denn das Prästdiren ist nicht leicht, wie Alle wissen, die schon einmal präsidiet haben, und die es noch nicht gethan haben, mögen es einmal versuchen, dann werden sie sehen, wie leicht sie in Konfusion gerathen. (Heiterkeit.) Ich glaube auch nicht, daß sich Jemand unter dem Borsize des Pfarrers als Stave füblen dag sich Jemand unter dem Vorsitze des Pfarrers als Stade flusen könnte; ich wenigstens würde mit Bergnügen unter einem solchen Borssitzen, denn mir kommt es nur darauf an, daß die Sachen gut abgewickelt werden. In Fraktionsversammlungen freilich, in denen man diplomatische Studien macht, ist man geneigt, auf Aeußerlichskeiten Gewicht zu legen. (Heiterkeit.) Möge der Abg. Wehrenpfennig, welcher wahrscheinlich Vorsitzender der zur Vorderaufsenden Kommission sein wird, dahin wirken, daß auch eines verstenze des Abg. in dieser Beziehung die Bestimmungen des von ihm gerühmten hanno-verschen Gesetzes akzeptirt werden. Bielleicht sinden wir uns dann zu-sammen. Bisher stand das Aufsichtsrecht über die Bermögensverwaltung nur den Bischiffen ju; jest wird neben ten Bischof der Ober-präsident als Gleichberechtigter hingestellt und wenn beide sich nicht einigen können, soll der Kultusminister entscheiden. Demjenigen aber gehört ein Gegenstand, wolcher die letzte und entscheidende Verftigung über benfelben hat; folglich wird bas Rirchenvermögen jum Staatsbermögen gemacht. Rach § 46 bes Entwurfs ift, wenn fich ein Rirchenvorficher ober

Nach § 46 ves Entwurfs ift, wenn sich ein Kirchenvorseher oder ein Gemeindevertreter weigert, sein Amt zu übernehmen oder auszusiben, eine Reuwahl anzurdnen. Weigert sich auch der neu gemählte Kirchenvorsteher oder Gemeindevertreter, sein Amt zu übernehmen oder auszuüben, so ist der Regierungspräsdent besugt, den Kirchenvorsteher oder den Gemeindevertreter, wenn möglich aus den wählbaren Mitgliedern der Gemeinde, zu bestellen. Diese Bestagniß sieht dem Regierungspräsdenten auch zu, soweit tie Wahl der Kirchenvorscher oder der Gemeindevertreter nicht zu Staube kommen, der konn die Kegierung einem Protestanten oder wem sie sonst will, so kann die Regierung einem Protestanten oder wem sie sonst will, so kann die Regierung einem Brotestanten oder wem sie sonst will, das Amt geben. Ich frage den Abg. Windthorst (Bielefeld), welcher sich gestern für die Freiheit der Gemeinden so sehr erwärmt hat, ob hier von Gemeindefreiheit überhaupt geredet werden tann. Die Ber hier von Gemeindefreiheit überhaupt geredet werden kann. Die Herren vom Fortschritt und auch mein lieber Better sühren die Freiheit immer im Munde; wenn man sie sich aber genauer ansieht, so sind sie doch echte Büreaukraten. (Heiterseit). Ift man tenn fret, wenn man sich in die Klauen des Staates begiebt? Wenn man überhaupt regiert werden muß, so ist es am kesten, unter dem Krummstad au stehen (Heiterseit); unter demselben ist gut wohnen, da dersselbe seine festen Regeln und sesten Grenzen hat. Wenn sich die Herren die Borlage noch einmal genau ansehen wollten, so wirrden sie fluchen, daß der von ihr gepante Umsturz aller Berdelten sich zu dulden ist. Wenn der Herredbaltnisse nicht zu dulden ist. Wenn der Herredbaltnisse noch eines konstieler geklagt hat. daß in Schlessen das Verwägen vieler schwach bevölkerter Bas hat, daß in Schlessen das Vermögen vieler schwach bevölkerter Basrochien in die bischöfliche Vikariatökasse nach Breslau wandere, so zeigt mir dies, wohin der Appetit führt. Uebrigens bestehen ganz äbnliche Berhältnisse auch bei den Protestanten 3. B. in der Grassatt Lingen. Die Tendenz des Gesches ist eben die Beraubung der ka-tholischen Kirche. (Unruhe und Widerspruck.) Ich wünsche mit dem Abgeordneten für Bielefeld, daß diese Streitigkeiten endlich aufberen, aber auch in dieser trüben Zeit werde ich jederzeit mit ihm und seinen Freunden gehen, wenn sie den ernsthaften Muth haben, freis beitliche Institutionen zu erstreben. (Heiterkeit.) Ich begreife Ihre Heitliche Institutionen zu erstreben. (Heiterkeit.) Ich begreifen Zahl von der kentiger Merschere abhanden gekunnen. der hentigen Menschen abhanden gelommen. (Erneuerte Heiterkeit und Widerspruch) Ich wünsche ans vollser Seele das baldige Ende dies Kampfes, welcher den Staat ruinirt und die Kirche beschädigt. Aber auf dem einseitigen Wege des Diktates lätzt sich der Friede nicht erringen, sondern nur durch eine Verständigung mit der Kirche. Erstennen Sie die Existen der katholischen Kirche an, wie die preußischen Erstennen Sie die Existen der katholischen Kirche an, wie die preußischen Sieden getten ber katholischen Kirche an, wie die preußischen Sieden getten ber katholischen Kirche an, wie die preußischen Sieden getten ber katholischen Kirche an, wie die preußischen Getten bei der Kirche and die Kirche an, wie die preußischen Getten der Kirche and die Kirche

kennen Sie die Eriffenz der fatholischen Kirche an, wie die preugischen Könige gethan haben; unterhandeln sie mit ihr, dann ist der Friede gesichert. (Lebhaster Beisall im Zentrum.)

Ministertaldirektor Dr. Foerster: Der Abg. Neichensperger hat gestern hervorgehoben, daß in den Motiven zu dem Gesetz in wahrhaft beleidigender Beise das Bersahren der Bischöfe in Bezie-hung auf die Bermögensverwaltung kritistet set, und doch wäre es ausdrücklich mit Genehmigung des Staates allein in's Leben gerufen. Seitdem mit dem Jnkrafttreten der Bersassunglichen die Kochnighen die Meisung erging, die Aussicht bei der kathelischen vinzialbehörden die Beisung erging, die Aufsicht bei der katholischen Bermögensberwaltung einzustellen, blieb allerdings die Aufsicht allein den firchlichen Oberen ohne Konkurrenz des Staats. Es folgte aber daraus in keiner Weise, daß die Bischöfe berechtigt wären, vom Gesetz daraus in keiner Weise, daß die Bischöfe berechtigt wären, vom Geschabzuweichen und die geschlichen Zustände der Bermögensverwaltung ohne Weiteres abzuändern. Eine Genehmigung der Staatsregierung hat dieses Bersahren nicht erhalten, einsach deshalz, weil es der Rezgierung gar nicht bekannt war. Wenn die Bischöfe die Reigung gehabt haben, die Geseg zu ändern, so kann dies nicht den Motiven als eine Beleidigung gegen die Bischöfe angerechnet werden, sondern es ist einsach eine Folge des Berholtens der Bischöfe. Der Abg. Reichensverger hat sich auf den S 170 Titel 11 des allgemeinen Landrechtes berusen; es sollte aber wohl s 160 sein, wo vom Eigenthum am Rirchenbermögen die Rede ist und dieses der Kirchengesellschaft zugeschreiben wird. Der Kad Reichensperger sond aber von der jugeschrieben wied. Der abg Reichensperger sprach aber von der Religionsgesellschaft; das ist allerdings der Ausdruck allgemeinerer Bedeutung: Kirchengesellschaft und Kirchengem inde werden aber promiscue für den Begriff der Barochie gebraucht. Ueber die Theorien, welche in Bezug auf das Kirchenvermögen bestehen, will ich Ihnen seine afademtsche Bortesung salten; sonst könnte ich die vom Albz. Windthorst (Bieleseld) gestern aufgezählten Theorien nech um ein besteutendes vermehren. Die Frage, ob man nicht das Prinzip des Gestetze, daß die Kirchengemeinde Trägerin des Bermögens sei, an die Spitze kellen solle, ist vielkach berecken und erwogen worden, man hat einer fiellen solle, ist vielsach berathen und erwogen worden, man hat einen sollen Baragraphen nicht aufgenommen, weil est nicht Aufgabe des Gesselsein lönne, eine theoretische Streikrage zu entscheiden. Dieses sein ihrerbaupt nicht materielles Recht schaffen; das Geset soll ein organisatorisches sein; es ist also durchaus kein Konstitte ober Kampfgeset. Die Staatsregierung in zu diesem Gesetze veranlaßt worden, weil der Rechtszustand in den verschiedenen Landesgebieten ein verschiedener und da wo er klar fland durch eine zwei Jabrzehnte lange berintebende Berwaltung verdunkelt worden ist. Dieses Gesets verletzt auch die Berkassung nicht; denn wenn Artikel 15 die Ordnung und Berwaltung ihrer Angelegenheiten den beiden Kirchen selbstpländig überläßt, so ist die Frage, durch welche Organe die Korporationsrechte vertreten werden sollen, eine davon ganz getrennte; wie diese Organe verwalten follen, bleibt ihnen überlaffen. Aber ber Staat bat ein Recht die Organe von Korporationen, die in den bürgerlichen Rechtsverkehr treten, zu bestimmen, und diese dürsen nicht willführlich abgeändert werden. Der Abgeordnete von Schormsemer-Ask meinte, dieses Gesetz babe die Tendenz, die ganze Bermögensverwaltung dem Staate zu überliesern, das Bermögen zu säkularistren. Es haben sich aber die verehrten Redner nur auf dem Gebiete der Renitenz bewegt und nur die Fälle ins Auge gefaßt, daß die Gemeinden sich dem Gefetse nicht unterwerfen und dann der Staat eventuell eingreift. Wenn man mit den Bischen hätte verhandeln und fie zur Unterwerfung unter dieses

Seset hätte bewegen können, so würden diese Kautelen und das hin einschieben staatlicher Mitwirkung gewiß weniger nöthig gewesen sein. Da die Staatsregierung aber die traurige Erfahrung genacht hat, daß die Bischöfe von Staatsgesehen grundstaltschied keine Folge leiften und im Stillen durch ihre Aufburktigarundschild keine Folge leiften und im Stillen durch ihre Instruktionen dehin wirken, daß die Geste im Stillen durch ihre Instruktionen dehin wirken, daß die Geste iber die Bermögensberwaltung eliminirt und verändert werden, so konnte davon kein Umang gemacht werden, hier Fürsorge in treffen, daß ein solches Gebahren unmöglich gemacht wurde. Ob und inwieweit die Borschriften richtig gegriffen sind, wird Sache der Kommissionsberathung sein. Wenn der Abgeordnete Wirden der Abgeordnete Wirden der Gesten der Diskrepand der Gesten Gesten der Diskrepand der Gesten der Diskrepand der die der Diskrepand der die vorhanden, indem das vorliegende Gesetz neben dem Kirchenvorstand noch eine Gemeingevertretung hat, die dem hannoverschen Gesetstrend ist. Die Staatsaussicht wurde von Konsistorien ausgesibt und auch ietz noch liest der Staatsaussichen Gesetzeit und auch jeht noch liegt der Staatsregierung eine Beschwerde gegen das Bikariat in Hildesheim zur Entscheidung vor. Wenn eine Reste rung bezeichnet worden ist, die Beranlassung genommen, den erkör Entwurf dieses Gesetzes einem Bischof mitzutheilen, so kann ich erkör ren, daß die betreffende Regierung keinen Auftrag gehabt, diese Di theilung an den Bischof zu machen; als im Wege der Indiskretion bei Entwurf in einer kirchenrechtlichen Zeitschrift besprochen wurde, die Regierung erst von diesem Umstande Kenntnig erhalten. Die ole Regterung erst von diesem Umstande Kenntnis erhalten. Die bischie haben darauf einen entschiedenen Protest erlassen; was dattel da die weiteren Berhandlungen wohl nücen sollen? Die Hoffmusd des Borredners also, daß man mit den berechtigten Vertretern in woschnichen hätte fertig werden können, scheint doch etwas phantasieres zu sein. Der Aby Windthorst ist so auf die Einzelheiten des Gesetzeingegangen, daß mir dies den Eindruck machte, als hege er die sicht, das Gesetz sein das Gesetzein des Gesetzeinstellen des Gesetzeinstellen, soll Gesetzein des Gesetzeinstellen d man miffe sich auf eine Amendirung und sachiche Behandlung ein lassen. Das würde ja ganz wünschenenswerth fein; die Augerung bel Borredners, man falle in die Klauen des Staates, und unter der Krummstabe sei es besser, erinnere an das alte Sprüchwort, unter der Krummstabe ist gut wohnen. Jedenfalls ist die Verwaltung nach bei Berichte, der Ihnen gestern vorgelesen wurde, nicht gerade sehr glät zend gewesen. (Widerspruch im Zentrum.) Ob sie in dem einen ob anderen Falle beffer gewesen ist, darauf tommt es nicht an, ob bei Steats und Kommunalverwaltung äbnliche Dinge vorgekommen find Wenn aber die kirchlichen Oberen die Dinge unterbrücken, um nicht an die Oeffentlichkeit zu bringen (Widerspruch im Bentrum), ist das ganz anders und die Aufsicht des Staates wird da ganz nier

ist das gang anders und die Aufsicht des Staates wird da gang nur lich und nothwendig sein. (Beifall.)
Abg. Dr. v. & p b e l: Der Abg Windthorst begann seinen Kottrag mit dem Hinweise darauf, daß die katholischen Mitglieder dieß Hauses sich der Theilnahme an der Berathung der Spundbalordnum enthalten bätten. Diese Delikatesse ist jedenfalls von sehr jungen Datum. Wenige Jahre vorher verdankten wir es vorzüglich bei Dprosition des Herrn Windthorst und seiner Freunde, daß die Indbalordnung für Hessen zu Falle kam. (Zustimmung.) Es ist abs auch ganz klar, daß bei einer Borlage, die ausschließlich die äuseren Rechtsverhältnisse der Religionsgesellschaften betrifft, es nicht nur die Recht, sondern auch die Pflicht eines jeden Mitgliedes des Hauses ih nach Kröften an dem Zustandelommen desselben mitzuwirken. nach Kräften an dem Zustandekommen destelben mitzuwirken. De sollten wir bei dem bedorstebenden Gesche, welches bestimmt ift, Mustritt aus den jüdischen Religionsgemeinden zu ordnen, uns bis auf die beiben mosaischen Mitglieder Des Saufes ber Betbeiligun an ber Berathung enthalten und es diefen übeclaffen, unter Mugen mit dem Ministertische ju unterhandeln ? (Gehr gut! lin Augen mit dem Ministertische zu unterbandeln? (Sehr gut! lind.) Die letzten Redner gegen das Gesetz baben sich darin überboten, Staat jeden Rechtsgrund zum Erlasse dieses Gesetzes abeupreckt Dasselbe dürfe nur anerkannt werden von den Katholiken, werden der Kepräsentanten der katholischen Kirche ibm zugestimmt bätten das heißt die Kirche allein ist berechtigt. In Index heißt die Kirche allein ist berechtigt. In Index heißt die Kirche allein ist berechtigt. In Index heißt die Kirche allein ist berechtigt. Der Windschorft meinte insbesondere, daß die vorliegende Materie in der Stunden durch Bertrag zu ordnen gewesen wäre. Und bin ich westellichen, mit wem der Bertrag hätte abgeschlessen werden sollen. Naber kannolistschen Theorie des Centrums, wonach das Kirchen Eigenthum der Gesammtkirche ist, ist es doch nur der römisch Stuhl. Der vom Abg. Windthorst empsohlene Weg täme also wein Konkordat binauß. Nun baben Sie in den jüngsten Berbardlungen zwischen Kom und Frankreich von der eigenthümlichen Theory von der bindenden Krast der Konkordate gehört. Einer der angese bensten Hostheologen, der padre Liberatore dersicht den Sah, konkordate, auch wenn sie die Form zweiseitiger Berträge habet kirchliche Spezialgesese sind, die vom Bapste erlassen werden und kirchliche Interthanen, d. h. hier die Staatsregierungen binden, lange der Papst sie bestehen läßt, der aber, wenn er sich überzeldag sie der Kirche ansangen schäldich zu werden, das Recht und Philipk hat sie abzuschassen schälchen Links. Der gleiche Gedanke wir in den annales ecclesiastiques ausgestihrt. Jeder derartige Bersumag er nun größeren oder geringeren Erfolg haben, würde der proßischen Bevölkerung daher niemals irgend welche rechtliche Siederschieten können. (Zustimmung links.) Ein solcher Weg ist daher Würde des preußischen Staats nicht angemessen. Man erreicht meisten, wenn man entschlossen und besonnen in nationalem Swärde geht und es der römischen Kurie überläßt, die Ergebnanzertennen. (Zustimmung links.) Ich hosse, daß sich die Regierundas Recht behreiten, das Berhältis Der kabslischen Kriche und Kriche der Steats nicht angemessen. Der bom Abg. Windthorft empfohlene Weg tame alfo von diesem Wege nicht abbringen laffen wird. Es wird der Regier bas Recht benritten, das Berhältnig der katholischen Kirche Staate gesehlich zu regeln, weil die Kirche bor Deutschland und P fien gewesen, diese Staaten erst durch sie geworden seien, was sie f Das beißt doch die Geschichte des Landes auf den Kopf stell Breußen wie Deutschland haben sich gebildet nicht durch fondern trog ber Kirche (Bustimmung linke.) Deutschlan durch Merovinger und Karolinger geschaffen und auf Jahrhund gerspreugt worden durch die römische Kirche. Und lesen sie dahrhund päpstliche Breve, in welchem die Annahme des Königstitels seil Friedrichs I. als die frevelhafte Ueberhebung eines ketzerischen Fürl bezeichnet wird. (Gehr gut! links.) Und zeigt fich wieder die net Geschichte, wie unfer großer Staatsmann Schritt bor Schritt in Tagesliteratur mit dem giftigen Borne bon der Bartei Der römifo Kirche angegriffen wird, die Alles ausbietet, um seinen Siegeslauf hemmen. Und dann sagen Sie noch einmal, daß Deutschland Breugen durch die katholische Kirche gewachsen ist. Ja, meine Berines gebt nicht, auf der einen Seite das nationale Staalswesen es gebt nicht, auf der einen Seite das nationale Staalswesen allen Mitteln zu bekämpsen und sich andererseits mitten in die Staalswesen hinsehen und zu behaupten, es habe die Bslicht, die miche Kirche zu schützen und zu behaupten, es habe die Bslicht, die miche Kirche zu schützen und zu behaupten, es habe die Bslicht, die miche Kirche zu schützen und zu bslegen. Wer Schutzen und und Kflegen. Wer Schutzen und und Kflegen. Wer Schutzen und und Keldbaster Beilinks.) Wir haben aus dem Munde des Herrn Windthorst heute hört, daß die evangelische dem preuß. Staate enger verbunden sein in die Klauen des Staates zu fallen und wenn ich nun dazu die sin die Klauen des Staates zu fallen und wenn ich nun dazu die sin die Klauen des Staates zu fallen und wenn ich nun dazu die sin die klauen des Staates zu fallen und wenn ich nun dazu die sin keußerung des Grn. Abg. Jaczdzewsti nehme, daß er nur mit Widestreben zum preußischen Staate gehöre, wenn ich aus diesen Dinze die politischen Konsequenzen ziehe, die bei der Realistrung dies Stimmung für den preußischen Staat sich ergeben, wei der Krutzen im Diten und Westen herniedersinsen aus den Klaudes sind wenn ich dann die Beschwerden höre, daß dreußische Staat sich einigen Jahren gegenüber der katholischen Krutzen.

des Staates und wenn ich dann die Beschwerden höre, daß de preußische Staat seit einigen Jahren gegenüber der katholischen Kirche ein anderes System als disher eingeschlagen hat, dann kann ich gagen: Lozik sinde ich darin nicht, aber eine ganz verständliche ein anderes System als disher eingeschlagen hat, dann kann ich gragen: Lozik sinde ich darin nicht, aber eine ganz verständliche an eterstenpolitik. (Sehr richtig!) Sie erinnern sich vielleicht jenes an mutdigen dramatischen Spiels von Goethe unter dem ktel "Bawir bringen", zur Eröffnuna des Lauchstädter Theaters geschriebe. In diesem Stücke erscheint u. A. ein jugendlicher Genius, ein Knabe wit zwei Masken, einer rührendetragischen und einer grotesk-komischen witzucken. Diese beiden Masken hält er abweckelnd vor selfches, um damit andere Personen des Dramas bald anzusieben bald abzustoßen. Wenn ich den Gerrn Abgeordneten sür Merpen über Staat und über die Kirche reden höre, so werde ich lebhast ab den Staat und über die Kirche reden höre, so werde ich lebhast a

diesen Genius mit ben beiben Masken erinnert. diesen Genius mit den beiden Masken erinnert. (Geiterkeit) Wenn er dom Staate redet, so trägt er die groteske abschreckende Maske dor sich, der Staat ist eben der "Racker von Staat." Wer mit ihm in thun hat, der ist in den Klauen eines bösen Unthiers, da ist don kreibeit keine Rede mehr, die Staatsaussicht bedeutet nach ihm "Entliebung des Eigenthums." (Aba. Windthorst: Ja wohl! Heiterket.) Die Kirche aber ist so harmlos! Bei ihr ist von Willkür nie die Rede gewesen, sie hat die besten Stimmungen sür Nationen aller Art und insbesondere sür unser preußisches Bolk! Unter dem Krummstab, sagt Herr Windthorst, herrscht ein sestes Recht. Soweit ich dieses Richt kenne, ist von Willkür hier allerdings aus dem einsachen Grunde nicht die Rede, weil die unbeschränke Allmacht das permanente Brinzip ist; in allen Dingen, die mit sides und mores — das heist: mit dem ganzen sozialen und politischen Zustand — zu thun haben, hat der (Beiterfeit) Wenn ganzen sozialen und politischen Zustand — zu thun haben, hat ber krummstab Macht und Allmacht in ungleich höherem Grade, als ein moderner Staat jemals in Anspruch genommen hat. In der Prazis stellen sich je nach den Umftänden die Dinge uweilen anders. Als Breußen im Jahrr 1815 seine neukomponirte Monarchie in krolicher Beziehung zu ordnen begonnen hatte und durch königliche Berfügung das Dkober 1817 das gesammte äußere Rechtsverhältniß der kabolischen und evangelischen Kirche geregelt war, da hat dieser Bustand, der dem preußischen Staate ungleich weitere und größere Rechte einräumte, ein vollftändiges Menschenalter unter schweigender Zustimmung der Kurie unangesochten bestanden. Dieser Zustand ist nun bei Borgangen der Jahre 1848 — 1850 nicht durch die katholische Arche und ihre Repräsentanten geändert worden, sondern durch die Repräsentanten des Bolts, lediglich und allein durch einsettiges Staatsgeses, mit welchem die Repräsentanten der katholischen Kirche durchaus jufrieden waren, da ihnen dessen Inhalt wohl ichmedte. Damals war keine Rede von fulmunanten Brotesten, oder von der vorherigen Sanktion des Geseyes durch Bäpste, Kardioder von der vorherigen Sanktion des Geseges durch Kärpste, Kardinäle und Konzil. So lange der Staat hergab, war er in den Augen dieser Partet ein ganz vortrefsich kompetenter Mann, jest wo seine Regulirungen den Heren nicht schwecken, ist seine Indompetenz plögsich schweiend! Was ein Staatsgesch gemacht hat, kann ein anderes diatsgeses ändern oder ausbeden. (Sehr richtig!) Man kann hier der Staatsgewalt eben so wenig den Borwurf der Inkompetenz machen, wie sich die römische Kurie in Konkordaks-Angelegenheiten einen solchen Sindurf entzegenhalten läßt. Allerdings in jener Zeit dachte gerade det der liberalen Bartei kein Mensch an die seitdem eingetretenen Folsen jener Artikel. Damals war, ich möchte sagen, die akademische Ingendzeit des Liberalismus. (Ruse im Zentrum: Kinderschule.) Es dat sich seitdem unter dem Worte "Selbständigkeit der Kirche" auf dieser oder jener Seite des Haufen der unter die selbständige Bestugnis die Libera, zu diszipliniren, zu besteuern, ohnedaß irgend Jemand ihnen in dieser Besugnis hineinzureden hätte. Sehr richtig links). Wir aber haben weder früher noch jest unter Sehr richtig sinks). Wir aber haben weder früher noch jest unter bem Titel "tirchliche Selbstffändigkeit" gerade die religiöse Selbstfändigkeit der einzelnen Staatsbürger wollen erdrücken lassen, und weiden det der einzelnen Staatsbürger wollen erdrücken lassen, und wo dies geschiebt, da nehmen wir nicht den mindesten Anstand, auf die einschneidenden Beschiebt, da nehmen wir nicht den mindesten Anstand, auf die einschneidenden Beschiebt der Staatsbürger vor dem Druck derselben zu erretten. Dört! im Centrum. Sie haben (zum Centrum) mit wohlseier Entristung diese Borlage ein Gesetz der Ausplünderung genannt. Aus dem beutigen Eiser des Herrn Bindthorst schließe ich, daß ihn der Erfolg seinersetts nicht mehr sicher erscheint. Er sagte in Bezug auf die Wahlen zum Borstand: Wer kann es wissen, ob sich nicht in den Gemeinden drei Lumpen sinden. (Hört!) Er beeilt sich also im Borsaus, den Charakter der eiwa mählenden Personen zu qualisiern und Eine Abstrackung körkler Grades solchen Ukselthötern, aus unablen eine Abidredung ftartften Grabes folden lebelthatern auszugablen Dieser Eiser erinnert mich an den hinesischen Soldaten, der sich grimmige Drackenbilder auf seinen Kock malen ließ und sich dann lehr verwunderte, daß die englischen Feinde vor dem Dracken nicht dadon gelausen sind. Seit dem Geset über die Ksarrerwahlen im borigen Jahre sind allerdings kaum drei solder Pfarrerwahlen vor-gekommen (Ruf im Centrum: Gar keine!) Eine ift sicherlich vorge-kommen (Widerspruch); und der damals gewählte Pfarrer würde beute am-lieren (Widerspruch); und der damals gewählte Pfarrer würde beute amliren, wenn nicht ber vortreffliche Oberpräsident ber Rheinproving-ich laffe tiren, wenn nichtber vortreffliche Oberpräsident der Rheinprodinz—ich lasse Sahtn genellt mit wiedel politischer Einsicht — diesem Bfarrer die Bestätigung versagt bätte. Ich erkläre auch beute wie bei jenem Geset; ich erwarte von diesem Geset, nicht reisend schnelle Ersolge; es ist auch bier sehr möglich, daß eine ganze Unzahl von Gemeinden die Wahl berweitgert, so daß die kommissarische Berwaltung einzesührt werden muß. Der Eiser des Abg. Windthorst gegen den armen Ausbruck wenn möglich ist mir nach allen Regen der Lozik nicht recht verständlich; er ereisert sich, daß der Geschzeber der Bebörde nicht Unimbsliches zumushet. Wir ist allerdings in der letzten Zeit bei den letzten Wahlen zuweisen manches Unwögliche vorgekommen, aber freilich in einem aanz anderen Sinne: nämlich Wahlen, die noch vor kurzer Wahlen zuweilen manches Unmögliche vorgekommen, aber freilich in einem ganz anderen Sinne; nämlich Wahlen, die noch vor kurzer gett Jedermann für unmöglich gehalten hatte, die aber jett det der gläubigen Disziplinirung unferer Landgemeinden, an welcher Herr Bindhorst solde Freude hat, sich trot ihrer Unmöglichkeit wie am Sonürchen vollzogen haben, einstimmig, auf kommando. Eben wegen dieser vortressischen Disziplin habe ich billigen Zweisel an einem vollkändigen Erfolg dieses Gesetzes. Ich kann versichern, daß mir keine militärische Körperschaft bekannt ist, die so präzis in ihren Massen auf kommando und im Tempo die Bewegungen aussischt, die ihr von ihren Führern ausgetragen werden. Herr Reichensperger hätte und nicht erst aufzusordern brauchen, in Zukunst nicht wehr die klerikalen Deputirten für vereinzelte Bersonen zu ichen Führern aufgetragen werden. Herr Reichensperger hätte und nicht erst aufgetragen berden. Herr Reichensperger bätte und nicht erst aufgetragen brauchen, in Jahunst nicht mehr die sterikalen Deputirten für vereinzelte Bersonen zu balten, wer am Rheine lebt, weiß, daß sie nur eine außerschaftliche Spezieß der dortigen Masse sien und eine außerschaftliche Spezieß der dortigen Masse sien und eine außerschaftliche Greises der dortigen Masse sien und eine außerschaftliche Greises der dortigen masse siehen gestig Unmändigen auf Velben, denn der Sezen der Freiheit wirde den Diktatoren der Bedehn, denn der Sezen der Freiheit wirde den Diktatoren der Bedehn, denn der Sezen der Kaplan sagt, das ist Gottes Wort! Ich darfeinen Liberalen wählen, denn der Bastor bat's verboten und er bat meine Seele in der Hand — dann ist se bedenklich, solche Bedöllerung sürgeistig mündig zu erklären. — Es wird die Behandlung Gelegenheit bieten, die Einzelheiten des Gesessaber zu prüfen. Es wird Sie nicht Wunder nehmen, wenn ich mich gegen das Präsidium des Pfarrers erkläre, wenn ich serner dung des Kirchen Vermögens nicht erst auf die Zufunft der Aussich solchen werden sollten. Denn § 48 mit seiner Erklärung, des die bieberigen Staatsaussichtstede besteben heiben, ist inhaltleer, B die hisberigen Staatsauffictsrechte bestehen bleiben, ift inhaltleer, den die bisberigen Staatsausstrechte bestehen bleiben, ist inhaltleer, denn seit 1850 giebt es keine solchen Staatsaussichtsrechte mehr; wenn der Staat jest wieder aufangen will, sich um die Bermögensverhältsusse zu bekimmern, so muß das im Gesetz seltzgestellt werden. Wenn einige Gemeinden auß Scheu vor dem Berbote ihrer geistlichen Borseletzen keinen Gebrauch von diesem Gesez machen sollten, lassen sie einige Jahre vergehen und die renitenten Gemeinden werden inne berbon wie est mit ihren Bermögens Berbältnissen steht, dann wie es mit ihren Bermögens = Berhältniffen fteht, Dann verden, wie es mit ihren Betindsens Seigen sein kann, dem Krummstab zu entrinnen und in die Klauen des Staates la fallen, wenn dieser Staat von dem Bestreben erfüllt ist, gestige babrend die Gerrschaft des Krummstabes unsere westlichen Brobingen der Jahrtausend in einem Stande der geistigen und materiellen bertummerung erbalten hat (Beifall und Widerspruch.) Ja wohl, geine Herre, die Herrichaft des Krummstabes hat unseren gesegneten heinlanden in ganz Europa den nicht als Schmeichelei gemeinten Kamen der Pfaffenstraße eingetragen, und wohin die Zustände der Kaffenstraße gelangt waren, als das Regiment des Krummstabes zum Beile des Landes und Bolkes endete, das kam Ihnen jeder Kölner mit greisen Haaren noch aus eigener Erfahrung erzählen. (Lebhafter Beifall. Zichen im Zentrum.)

Die erste Berathung wird geschlossen und nach einer langen Reihe

der Schluß 3: Uhr. Nächste Sitzung Donnerstag 11 Uhr. (Dis nung Anträge und dritte Lesungen; erste Berathung der Wegeord-und Etat des Ministeriums des Innern. Der Präsident hat

die Absicht, am Freitag und Sonnabend feine Blenarsitzungen abzuhalten, sondern diese Tage den Kommiffionen, namentlich der Budget-Kommission jur Berfügung zu fiellen, so daß die zweite Berathung des Staatshaushaltes in der nächsten Woche ohne Unterbrechung zu Ende geführt merben fann.)

## Parlamentarische Nachrichten.

\* In die Kommission für die Provinzialordnung sind ge-mählt: Laster (Borsitzender), v. Heereman, Graf Braschma, Gajewsti, Gorniz, v. Grote, Graf Bethusy, Berger, v. Köller, v. Kardorsst, Hausel, v. Bender, v. Sauden-Tarputschen, Miquel, Hoe, Bulss-dein, Wacks, Sachse, Weber (Erfurt), Röstel, Haten. — Wie die neuesten Mittheilungen lauten, hält die Regierung mit großer Ent-schiedenheit an den Regierungsstildenten seit, und macht sich in Folge schiedenheit an den Regierungspräsidenten sest, und macht sich in Folge bessen auch in den diesem Institut abgeneigten liberalen Kreisen die Ansicht geltend, daß man die Angrisse in der Kommission wenigstens nicht auf das äußerliche Schema zu richten habe, um auf alle Fälle die Mözlickeit ofsen zu dalten, in den sachlichen Bestimmungen über die mit diesen Stellen zu verbindenden Besugnisse die davon gesürchteten Rachtheile, insbesondere durch Bermeivung der doppelten Instanzthunlichst abzuschwächen. — Die Berathungen werden übrigens eine Berzögerung erleiden, da der Abg. Laster an einem gastrischen Fieder erkrankt ist und sür ihn als Borstzenden der Kommission erst ein Ersas beschäfft werden muß. — Für die Berwalt und sig er richt e wird diese Kommission verstärkt durch: Staz, Frenzel, v. Löper-Löpersdorff, Lipke, Schweineberg, Wendorff, Graf Wintzingerode; sür die Brodinz Berlin durch: Runge (Berlin), Richter (Hagen), Richter (Sangerhausen), Rieder, Kechweineberg, Bendorff, Graf Wintzingerode; sür die Kommission sür das Dotations Heinz Hange, Liedemann. Die Kommission sür das Dotations Heinz Haner, Andel, Thilenius, Kischender), Mühlenbeck (Stellvertrecter), Jüttner, Knebel, Thilenius, Kische, Strecker, Richter (Hagen), Schrader, v. Sanden-Julienselde, Wöckerath, Evers, d. Ehlapowski, Lauenstein, Rickert, Hammacher, Wittens, Wasse, Stengel, d. Wedells Malchow.

## Brief- und Zeitungsberichte.

Berlin, 17. Februar.

- Der Raifer ift, wie ber "St.= Ang" fdreibt, feit geftern burch eine leichte Erfaltungs - Rrantheit mit mäßigen tatarrhalisch - rheuma-

tischen Erscheinungen genöthigt, das Zimmer zu hüten.

Ein Beifilider, welcher öffentlich por einer Menschenmenge oder in einer Rirche oder an einem anderen ju religiöfen Berfammlungen bestimmten Orte bor Mehreren Angelegenheiten bes Staates in einer den öffentlichen Frieden gefahrbenden Beife erortert oder verkündet, ift nach einem Erkenntnig des Obertribunals vom 28. Januar c. ftrafbar, auch wenn teine Storung bes öffentlichen Friedens wirklich eingetreten ift und ber Beiftliche nicht in Ausübung feines Berufes bies gethan.

- Das "Bentral Drgan f. b. Realfdulmefen" melbet im 2. Seft: Sicherem Bernehmen nach hat ber Bräfibent bes Bundesratbes (foll wohl heißen "Reichstanzleramt") von fammtlichen beutichen Regierun= gen die Ermächtigung erhalten, von jest ab Realschülern, welche das Beugnig ber Reife befigen, die Berechtigung jum Studium ber Medigin, gur Melbung für alle mediginischen Brufungen und gur ärztlichen Niederlaffung in allen Staaten bes Deutschen Reiches ju ertheilen. Auch hat berfelbe bon biefer Befugniß gu Bunften eines früheren Zöglings ber tonigliden Realfdule ju Berlin bereits Gebrauch gemacht."

- Bor einigen Tagen berichtete unfer ZoRorrespondent, daß beim Abgeordnetenhause eine Betition bes Ausschuffes des Dufikertages eingebracht worden fei, welche fich allerlei mit ber foniglichen Soch = dule für Mufit zu schaffen macht. Sie will diese nach dem Dufter unferer Univerfitaten eingerichtet wiffen, verlangt für fie Ginführung der Kollegial-Berfaffung und des Privat-Dozententhums. Die Rat. 2tg." unterzieht die Betition der nachfolgenden Rritit, welche jugleich die Stellung der mufikalischen Sochschule beleuchtet. Sie

Wie uns scheint, haben die Betenten ganz übersehen oder gestiffent-lich ignorirt, daß die Anstalt, der sie ihre Fürsorge aufdrängen möch-ten, mit einer wirklichen Hochschule lediglich den Nam en gemein bat. Auf die Bslege einer einzelnen Kunst beschränkt sich der Wirkungskreis Auf die Pflege einer einzeinen Kunft beschrättl fich der Wirkungskreis der ersteren, daß Lehrgebiet der letteren umfaßt die gesammte Wissenschaft, die Summe alles gestigen Lebens und Strebens. Jene beschäftigt sich mit Entwicklung besonderer Hähigkeiten und Hertigkeiten, diese erzieht, der Universität des von ihr mitgetheilten Bildungsstoffs entsprechend, den Berstand, das Urtheil, den Charafter. Aus gestitg Unmündigen besieht dort die dei Weitem überwiegende Mehrzahl der Böglinge, das früheste Jünglingsalter und das weibliche Geschlecht sind unter ihnen reichlich vertreten. An der Schwelle der männslichen Kohre. bereits ausgerisset mit einer Tülle des mannigsstissen lichen Jahre, bereits ausgerüstet mit einer Fülle des mannigfaltigsen Wissens, scheidet dagegen die studirende Jugend von den Gymnasien. Eine Fachschule, und die vom Staat gegründete musikalische Lehrantalt ist in der That nichts Anderes, bedarf zu ihrem Gedeihen vor Allem der frasssten Jucht, der einheitlichen Leitung, mit einem Wort der Autorität. Nur eine unbegreisliche Verblendung kann sie sie irvend Verfass seil der gegen Verfass ein gegen der Verbenskegend welches Heil von jener Freiheit erwarten, welche die Lebensbedingung des akademischen Sudums ift. Das in jedem Betracht wunderliche Aktenstück, dem unsere Bemerkungen gelten, wird ohne Zweifel ein bescheidenes Grab im geräumigen Papierkord der Petitions-Rommission finden.

- Um den Anforderungen gewachsen zu fein, welche mit dem 1. Januar 1876 an den Reich sbankpräsidenten, wenn er aufgehört preuskischer Bantpräsident zu sein, herantreten, hat der Bantpräsident von Dechend schon jest eine große Zahl von Hisfsarbeitern herangezogen, um dieselben zum Bankdienst heranzubilden und später bei der neuen Organisation desinitiv anzustellen. Es werden hierzu nicht bloß Breugen, sondern auch Angehörige anderer beutscher Staaten berangezogen und sollen im Laufe Dieses Jahres noch eine größere Anzahl folder Silfsarbeiter herangezogen und nicht blos bei dem Sauptinstitut in Berlin, fondern auch bei ben Filialinftituten ju Bantbeamten ausgebildet merben.

Mus Deligsch, 15. Februar geht ber "Nordb. Mag. Stg." nach =

ftebende intereffante Mittheilung ju:

Der hiefige katholische Bfarrer Bagler hatte fich in öffentlicher Situng bes hiefigen königlichen Kreisgerichts wegen Berlefung bes bekannten hirtenbriefes bes ehemaligen Bilchofs von Baderborn zu verantworten. Derselbe war im amtlichen Kirchenblatt von Paderborn am 20. März v. I. erschienen und enthielt am Schlusse von Paderborn am 20. März v. I. erschienen und enthielt am Schlusse ven Befehl, daß derselbe am folgenden Sonntage von allen Kanzeln der Diözese verlesen werden sollte. Dieser Sonntag siel auf den 22. März, also auf den Geburtstag des Königs. Der Bischof batte hierenach die Absicht, die Angriffe, die ihm selbst ein Baar Monate Festungshaft eingebracht hatten, den treuen Unterthanen, die nach alter Sitle sich in der Kirche versammeln würden, um den Allmächtigen sür das Wohl des Sönigs anzustehen, an diesem Weisbetzer von bestieber das Wohl des Königs anzuslehen, an diesem Beibetage von beiliger Stelle bekannt zu machen. Der Pfarrer Bässer bestritt die Berlefung des Hirtenbriefs und machte auf die Borhaltungen, daß er nach seiner eigenen Ansfage dem Besehle seines Bischofs nicht nachgekommen sei, folgende allgemein zu beachtenden Angaben: "Er verleie fehr häufig hirtenbriefe nicht, wenn Diefelben den Zwed vereiteln könnten, welche der Hirtenbrief beabsichtige. Im vorliegenden Falle habe es sich um Gewinn von Beterepfennigen gehandelt. Er habe darum nur die Stellen des Briefes verlesen, die sich über die Beterspfennige ausges

laffen hätten. Wären die etwaigen Angriffe gegen den König und feine Minister bekannt geworden, so hätte bei dem vorliegenden hirtenbriefe der Zufluß der Peterspfennige wahrscheinlich nachgelaffen."

Es folgt hieraus die Thatfache, daß die tatholische Beiftlichteit bereits beginnt, bas Borgeben ber Bifchofe einer Rritif ju unterziehen und den unbedingten blinden Behorfam aufzugeben. Es folgt hieraus ferner die Wahrnehmung, bag auch die tatholischen Gemeinden fic bon den Feffeln zu befreien anfangen, welche der fanatische Rlerus um fie schlagen will.

# Barie, 16. Febr. Der Ausgang bes Projeffes Wimpffen hat wieder einmal recht klar und deutlich gezeigt, daß die Franzosen das Vae victis! ihres Ahnherrn Brennus nicht vergeffen haben und es auf moderne Beise jur Rehabilitirung ber "Gloire" zu berwenden wiffen. Gin befiegter frangofifder General wird immer Unrecht haben: wie Bagaine für bas Ungliid bei Det auftommen mußte, foll jest Wimpffen die Suppe aufeffen, Die gang andere Leute bei Sedan eingebrodt. Der Ausspruch Des Geine-Gerichtshofs bat festgestellt, bag ber frangofische General, welcher nach Napoleon und Dac Dabon bas Oberfommando bei Geban übernahm, ftraflos ein "Berratber" genannt werden barf! Mit letterem Namen batte ber bonapartiftifde Rlopffechter, Baul de Caffagnac, ben Beneral Bimpffen belegt. Diefer nahm jur Bieberberftellung feiner gefrantten Gbre feine Ruflucht jum Schwurgericht und bas Bericht fprach ben Beleidiger frei. Natürlich! ift es je dagewesen, daß ein frangofisches Gericht einen ungliidlichen General ohne Befdimpfung aus feinen Schranten ents laffen hatte? Wir wollen es ben militärifden Fachschriftfiellern über= laffen, die Sould oder Unfould Wimpffen's an bem unglüdlichen Ausgang ber Schlacht bei Geban ju erörtern, jebenfalls meinen wir aber, daß ber freisprechende Spruch der Geschworenen Frankreich teine befondere Ehre macht.

Berantwortlicher Redatteur: Dr. Julius Bafner in Bofen. Für das Folgende übernimmt die Redaktion teine Berantwortung.

## Bis 11 Uhr Vormittags eingegangene Depeschen.

Beft, 18. Febr. Rach einem Telegramm ber "Rölnischen 3." bon hier ift die Bildung eines Roalitionsminifteriums bevorftebend. Tifga und Bitto find bier eingetroffen, Tifga tonferirte mit Gennbeb und Lonyap. Der Raiser wird in Best erwartet.

Baris, 17. Febr. Das rechte Bentrum nahm die Saupttheile bes Befetentwurfes (Ballon) an, welcher die Berffandigung bes rechten Bentrums und der Linken bezüglich des Senatsgesetzes bezweckt. Derfelbe bestimmt, daß die Ernennung ber Senatoren durch die Generalrathe, die Arrondiffementsrathe und einen Delegirten jedes Municipalraths erfolgen foll. Wahrscheinlich wird der Gruppe Wallon dieser Ausgleichungsversuch gelingen. Das linke Bentrum wird fich morgen erflären.

## Telegraphische Wörsenberichte.

Breslan, 17. Februar, Nachmittags. (Getreidemarkt). Spiritus pr. 100 Liter 100 pEt. pr. Febr. 55, 09, pr. April-Mai 56, 00. Juni-Juli —, —. Weizen pr. April-Mai 170,00. Roggen pr. Februar 142, 00, pr. April-Mai —, , per Mai-Juni 142, 00. Küböl pr. Februar —, —, pr. April-Mai 52, 00, pr. Mai-Juni 53, 50. per Sept. Oft. 56,50. Zink fest. Wetter: Trübe.

Köln, lä. Februar. Nachmittags 1 Uhr. (Getreidemarkt). Wetter Gelinde. Weizen beb., hiefiger loco 19, 50, fremder loko 19, 00, pr. März 18, 70, pr. Mai 18, 10. Roggen fest, hiefiger loko 15, 25, pr. März 14, 40, pr. Mai 14, 15. Hafer loco 19, 00, pr. März 17, 70, pr. Mai 16, 80. Küböl unberänd., loko 28, 50, pr. Mai 28, 50, pr. Oktober 30, 40.

Mai 28, 50, pr. Ottober 30, 40.

Bremen, 17 Februar. Betroleum (Schlußbericht). Standard white loco 12 Mt. 50 Pf. Steigend.

Hamburg, 17. Februar. Getreidemarkt. Weizen loko auf Termine flau, Roggen loko auf Termine flau. Weizen 126-pfd. pr. Februar 1000 Kilo netto 184 B., 182 G., pr. April-Mai 1000 Kilo netto 179 B., 178 S., Mai Juni 1000 Kilo netto 180 B., 179 S., pr. Juni-Juli 1000 Kilo netto 181 B., 180 S. Roggen pr. Februar 1000 Kilo netto 150 B., 148 S., pr. April-Mai 1000 Kilo netto 142 B., 141 S., Mai-Juni 1000 Kilo netto 142 B., 130 S. Hafer ruhig. Gerite fiill. Müböl matt, loco und pr. Febr. 56½, pr. Mai pr. 200 Bfd. 55. Spiritus fiill, pr. Febr. 44¾, pr. April-Mai 45, pr. Mai-Juni 45, per Juni-Juli pr. 100 L. 100 pct. 45½. Kaffee entschiedem besser, luniaz 2000 S. Betrosleum fester, Standard white loko 12, 90 B., 12, 70 S., pr. Febr. 12, 70 G., pr. Februar-März 12, 50 Gd., pr. August-Dezember 12, 90 Sd. — Wetter: Milde.

London, 17 Februar, Nachmittags. Getreidemarkt (Schlußbebericht. Fremde Zufuhren seit letztem Montag: Weizen 12,310, Gerste 12,390, Hafer 15,320 Ortrs. Getreide schleppend und weichend. Better : beränderlich.

Liverpool, 17. Februar, Bormittags. Baumwolle (Anfangs. bericht). Muthmaßlicher Umfat 12,000 Ballen. Fest, nur Surrots mait. Tagesimport 12,B. amerikaniche.

**Liverpool,** 17. Februar, Radmittags. Baumwolle. (Schlus-bericht): Umfat 12,000 B., davon für Spekulation und Export 3000 Ballen. Unveränd. Surats matt. Amerikani'che Lieferungen eher

bericht): Umfaß 12,000 B., davon für Sperulation und Export 3000 Ballen. Unveränd. Surats matt. Amerikanische Lieferungen eher theurer, aber unvelebt.

Middl. Orleans 7%, middling amerikan 7%, fair Dhollerah 5¼, middl. fair Ohollerah 4%, good middling Ohollerah 4%, middl. Ovollerah 4¼, fair Bengal 4¼, fair Broach 5½, new fair Oomra 5¼, good fair Oomra 5¾, fair Madras 5, fair Vernam 8½, fair

5¼, good fair Domra 5¾, tair Madras 5, fair Pernam 8½, fair Smyrna 6½, fair Eapptian 8½.

Amfterdam, 17. Februar, Nachmittags. (Gereidemarkt) Schlußberickt. Weizen lofo gefchl. pr., Nov. —, Roggen lefo unber.,
pr. März 179½, Mai 175½, pr. Juli 176½, pr. Oftober 177. Raps
pr. Frühjahr 343, pr. Herbst 358 Fl. Nüböl loco 32, pr. Frühjahr
32, pr. Herbst 33¾. — Better: Beränderlick:
Antwerpen, 17. Februar, Nachmittags
Antwerpen, 17. Februar, Nachmittags
Antwerpen, 17. Februar, Nachmittags
Metreidemarkt (Schlußbericht.) Weizen matt. Roggen weichend,
Donau —, Bendé —. Gerfie behaupt.,

Metreibemarkt (Schlußbericht.) Weizen matt. Roggen weichend, Obessa. —. Haften Donau —, Kiga —. Gerste behaupt., Donau —, Bendé —.

Betroleum-Markt (Schlußbericht). Massinites, Type weiß. sold 30 bez. 30½ B., pr. Februar 30 bez. 30 Br., März 30 bez. 30½ B., pr. Sept. Sez. 33½ B. Seitigend.

Pr. Sept. 32½ B., pr. Sept. Dez. 33½ B. Seitigend.

Manchester, 16 Februar, Nachmittags. 12r Bater Armitage 7¾, 12r Bater Taylor 9½, 20r Bater Micholls 10¾, 30r Bater Sidlow 11¾, 30er Bater Clapton 13¼, 40er Mulle Mayoll 11¾, 40r Medio Bilsus 13¾, 60r Double Weston 15¾, Brinters 10¼, 40r Double Weston 13¼, 60r Double Weston 15¾, Frinters 10¼, 8½ psb. 117. Rubig, Preise sest.

Baris, 17. Februar, Nachmittags. (Brodustenmarkt.) (Schlußber.) Beizen rubig, pr. Febr. 24. 25, pr. März = April 24, 25, pr. Mai-August 24, 75, per Mai-August 24, 75, pr. Mai-August 325. pr. Mai-August 53, 25. pr. Mai-Juni 52, 50. Küböl matt, pr. Februar 72, 25, pr. März=April 73, 50, pr. Mai-August 74, 25, pr. September-Dezember 76, 25. Spiritus matt, pr. Februar 53, 25, pr. Wai-August 54, 25. — Wetter: —

## Produkten=Börse.

Werlin. 17. Februar. Wind: S. Barometer 28, 5. Thermosmeter früh + 3° R. Witterung: bedeckt.

Die Haltung unseres Markes war heute sür Getreide im Allgemeinen merklich seher, als in lester Beit. Das Angebot von Roggen auf Termine hielt sehr zurück; Känser waren zu einigem Entgegenkommen genöthigt. Große Ausdehnung hat der Umsah nicht erreicht. Ware blied gut preishaltend. Anerbietungen undebeutend. Gelindigt 1000 Str. Kündigungspreis Km. 140 per 1000 Kilgr. — Roggen mehl sekter. — Weizen erössnete war matt, wurde jedoch bald mehr beachtet und hat sich gegen gestern gut im Werthe bekauptet. — Daser loko blied recht slau. Preise stellten sich merklich niedriger. Termine ziemlich gut behauptet. — Küböl sehr sitl und eher matt. — Spiritus hat in Folge mehrseitiger Deckungskäuse besonders auf nahe Sichten sich im Werthe fernerweit etwas gebessert

Weizen loto per 1000 Kiloar. 162—198 Mm. nach Qual. gef., zelber ver diesen Monat —, Aprils Vai 174.50—175.50 Km. bz., Wais Juni 176.50—177 Km bz., Junis Juli 179—180 Mm. bz., Juli August 181—182 Mm. bz. — Roggen loto per 1000 Kilgr. 138—160 Km. nach Qual. gef., inländ. 156—157.50 ab Bahn bz., russischer 138—142 do.,

per diesen Monat 140—141 Rm. bz., Febr.-Wärz 140—141 Rm. bz., Frühjahr 140—141,50 Rm. bz., Nais-Juni 139,50—140 Rm. bz., Annis-Juli 139,50—140 Rm. bz. — Gerste loko per 1000 Kilgar. 144—188 Rm. nach Qual. ges. — Hafer loko per 1000 Kilgar. 158—189 Rm. nach Qual. ges. — Hafer loko per 1000 Kilgar. 158—189 Rm. nach Qual. ges., pomm. u. uderm. 178—183, rusi 158—172, galiz. u. ungar. 156—170, ost. u. westpreuß. 164—173 ab Bahn bz., per diesen Wonat —, Frühjahr 164 50—165—164—173 ab Bahn bz., per diesen Wonat —, Frühjahr 164 50—165—164—173 ab Bahn bz., per diesen Wonat —, Frühjahr 164 50—165—164—173 ab Bahn bz., Per diesen Juni 159—159,50—159 Rm. bz., Juni-Juli 159—158,60 Rm. bz., Wai-Juni 159—159,50—159 Rm. bz., Juni-Juli 159—158,60 Rm. bz., Juli-August —, Erbsen per 1000 Kilgr. Rochwaare 187—234 Rm. nach Qual., Futterwaare 177—186 Rm. nach Qual. — Raps per 1000 Kilgr. —

— Leinöl loko per 100 Kilogr. ohne Faß 62 Rm. — Rüböl der 100 Kilogr. loko ohne Faß 52,5 Rm. bz., mit Faß 62 Rm. — Rüböl der 100 Kilogr. ohne Faß 62 Rm. — Rüböl der 100 Kilogr. loko ohne Faß 56,8 Rm. bz. — Betroleum raffin. (Standard white) per 100 Kilogr. mit Faß loko 27,50 Rm. bz., per diesen Monat 26,50 Rm. B., Febr.-März 25,50—25,30 Rm. bz., der diesen Monat 26,50 Rm. B., Febr.-März 25,50—25,30 Rm. bz., Per diesen Monat —, loko mit Faß —, per diesen Monat 57,8—58,1 Rm. bz., Febr.-März do, März April —, April-Maa 58,4—58,9 Rm. bz., Juli-August 60,2—60 5

Rm. bz., Aug: Sept. 60,7=60.8 Rm. bz. — Mehl Beizenfffel Nr. 0
26-25 Km., Kr. 0 u. 1 24,75-23 Km., Roggenmed. Kr. 0 22,75
21.75 Km., Kr. 0 u. 1 20,75-19,75 Km. per 100 Kilogr. Brutto und.
Sad. — Roggenmehl Kr. 0 u. 1 per 100 Kilogr. Brutto infl. Sad
per diesen Monat 20,50 Km. bz., Febr. März do., März April 20,40
20,55 Km. bz., April-Mai do., Mai-Juni do., Juni-Juli do., July
August do. (B. u. D. B.)

## Meteorologische Beobachtungen ju Bofen.

| Datum.                      | Stunde.                           | Barometer 260' aber ber Oftice.     | Therm.                                                                      | Wind.                 | Wolfenform.                                              |  |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--|
| 17. Febr.<br>17. *<br>18. * | Rachm. 2<br>Abuds. 10<br>Morgs. 6 | 28" 0" 00<br>28" 1" 28<br>28" 0" 88 | $ \begin{array}{r} -6^{\circ}4 \\ -10^{\circ}4 \\ -9^{\circ}8 \end{array} $ | \$1.2<br>RD 2<br>RD 1 | bedect. Ni.<br>hlbhir. St., Cu-st.<br>trübe. St., Ci-st. |  |

#### Bafferftand der Barthe.

Pofen, am 16. Februar 1875 12 Uhr Mittags 0,58 Meter.

### Breslau, 17. Februar.

Freiburger 88, 00. de. junge — Dberschlef. 142, 00. R. Oderschreick. A. 109, 75. do. do. Prioritäten 110, 00. Franzosen 528, 50. Lomsbarden 239, 00. Italiener — Silberrente 69, 40. Rumänier 34, 75. Bresl. Distontobant 85, 75. do. Wechslerbant 75, 50. Schlef. Banto. 103, 50. Kreditaktien 403, 50. Laurahütte 120, 75. Oberschlef Eisenbahnbed. — Desterreich. Bantn. 183, 20. Russ. Banknoten 284, 50. Schlef. Bereinsbant 92, 25. Osdeutsche Bank. — Breslauer Prod. Wechslerb. — Kramsta —, —. Schlessische Bentralbahn —, —. Bresl. Delf. —, —.

## Telegraphische Korrespondenz für Fonds-Kurse.

Frankfurt a. M., 17. Februar. Rachmittags 2 Uhr 30 Minuten. Frankfurt a. Wt., 17. Hebruar. Nachmittags 2 Uhr 30 Minuten. [Schlußfurfe.] Londoner Wechfel 205,20. Varifer Wechfel 81,60. Wiesener Wechfel 182,87. Francosen\*) 264. Böhm. Westh. 169%. Lombarsvent\*) 118%. Galiner 212%. Etisabethbabn 166%. Nordwenbahn 137%. Areditattien 201%\*). Nusi Bodentr. 91%. Russen 1872 101%. Silbersvente 69%. Bapterrente 64%. 1860er Loose 117. 1864er Loose 312,50. Umerikaner de 82 98%. Deutsch-österreich. 85%. Berliner Bankverein 81%. Frankfurter Bankverein 81%. do. Wechfelevbank 86%. Banksaktien 877. Weininger Bank 90%. Hahnsche Effektenbank 112%6. Darmfädder Bank 143%. Brüsseler Bank 103%.

Riemlich feft. Gelb febr fluffig. \*) per medio refp. per ultimo.

Nach Schluß der Börse: Kreditaktien 2011/4, Franzosen 2641/4,

Frankfurt a. M., 17. Februar, Abends. [Effekten-Sozietät.] Kreditaktien 200½, Franzosen 263½, Lomb. 118, Galizier 212, Bankaktien —, Darmiddter Bankaktien —, Meiniger Bankaktien —, Brüsseler Bank —, Spanier —. Matt. Wien, 17. Februar. Matter. Spekulationswerthe, anfangs beshauptet, gaben später nach in Folge rapiden Rückganges einzelner

Babnpapiere.

Bahnpapiere.

Nachbörse: Still. Kreditaktien 220, 50, Franzosen 290, 00, Galizier —, AnglosAustr. 135, 50, Unionbank 102, 80, Lomsbarden 132, 50, Ungar. Loose —, Norobahn —.

[Schlüßcourse.] Papierrente 70, 95. Silberrente 75, 80. 1854 er Loose 105, 00. Bankaktien 961, 00. Norobahn 1956. Kreditaktien 220, 75. Franzosen 290, 00 Galizier 233, 50. Nordwestbahn 151, 00. do. Lit. B. 73, 00. London 111, 50. Paris 44, 25. Frankfurt 54, 25. Böhm. Westbahn ——. Kreditloose 167, 00. 1860er Loose 112, 10. Londo. Cisenbahn 133, 50. 1864 er Loose 141, 00. Unionbank 103, 00. AnglosAustr. 135, 80. Austrostürkische —, Raposeons 8, 90. Dustaten 5, 25. Silberkoup. 105, 75. Siljabethbahn 184, 00. Ungarische Brämienanleibe 83, 50. Preußische Banknoten 1, 64.

Weien, 17. Februar, Nachmittags 1 Ubr 10 Minuten. Kreditaktien

Wien, 17. Februar, Nachmittags 1 Uhr 10 Minuten. Kreditaktien 221, 25, Franzolen 290, 00, Galizier 233, 50, Anglo-Austr. 136, 75, Unionbant 103, 00, Lombarden —, —. Matt.

London, 17. Februar, Nachmittags 4 Uhr. Aus der Bank flossen heute 60,000 Bfd. Sterl.

Playdistont 3 pCt.

Spanier 23½. 6 proz. ungar. Schathouds 91½.

Ronfols 93<sup>15</sup>/<sub>16</sub> Italien. Sproz. Rente 68<sup>34</sup>/<sub>4</sub>. Lombarden 11<sup>36</sup>/<sub>5</sub> proz. Ruffen do 1871 101<sup>36</sup>/<sub>4</sub>. Sproz. Ruff. do 1872 101<sup>36</sup>/<sub>8</sub>. Silber 57<sup>36</sup>/<sub>4</sub>. Unleibe do 1865 42<sup>15</sup>/<sub>16</sub>. 6 proz. Türlen do 1869 57<sup>36</sup>/<sub>8</sub>. 6 proz. Bereinigt. St. pr. 1882 104<sup>36</sup>/<sub>4</sub>. do. 5 pCt. fundirte 103. Desterreid Silberrente 68<sup>36</sup>/<sub>4</sub>. Desterr. Bapierrente 64<sup>36</sup>/<sub>4</sub>.

**Baris**. 17. Februar, Nachmittags 12 Uhr 40 Minuten. 3prob Rente 64, 57½, Anl. de 1872 101.; 72½, Italiener 69, 10. Fransolst 652, 50, Lombarden 298, 75, Türken 43, 40, Spanier 23¼. Fest.

**Baris**, 17. Februar, Nachmittags 3 Uhr. Spanier exter. 23% bo. inter. 18%. Heft. [Schlußturfe.] 3 prozent. Nente 64, 65 Anleihe de 1872 101. 80 Ital. 5proz. Nente 69, 20. Ital. Tabatsattien — Franzofen 652, 50 Lombard. Eifenbahn-Aftien 297, 50. Lombard. Brioritäten 245 Türfen de 1865 43, 32½. Türfen de 1869 295, 00. Türfenloofe 127,

**New-Pork**, 16. Februar, Abends 6 Ubr. [Schlußturse.] Döck irung des Goloagios 15%, niedrigste 14%. Wechsel auf Kond Rottrung des Goloagios 15½, niedrigste 14½. Bechsel auf Konding des Goloagios 15½, niedrigste 14½. Bechsel auf Kondin Gold 4 D. 82½ C. Goldagio 15½. ½. Bonds de 1885 119½. Grie-Bahn 28½ Bentral = Bacific 96½. New-York Zentralbahn 101½. Baumwollen Rew-York 15½. Baumwolle in New Orleans 14½. Mehl 4 D. 90 Raffin. Betroleum in New-York 14½. do. Bhavelyhia 14. Rotts Frühjahrsweizen 1 D. 18 C. Mais (old mired) 91 C. Zuder (Fairefining Muscovados) 7¾. Kaffee (Rio-) 18½. Getreidejracht 7½.

Beträgen umgesett. Losowo-Semastopol-Brioritäten lebhaft.

Berlin, 17. Februar. Den Borfenbertebr darafterifirte auch Bertin, 17. zebruar. Den Borjenvertehr harafterijitte auch bente im Wesentlichen eine in allen Geschäftszweigen start ausgeprägte Lustlosigseit. Die Spckulation hielt sich äußerst reservirt und auch sonst sehlte es durchaus an anregenden Momenten. Die geschäftliche Thätigkeit gewann daher nur sehr geringsügige Ausdehnung und die Umsätz erreichten nur für vereinzelte per ultimo gehandelte Werthe größeren Belang. Dem entsprechend verblieben auch die Coursbersänderungen in sehr bescheitenen Grenzen, und muß die Tendenz als wenntschieden bezeichnet werden.

unentschieden bezeichnet werden.
Der Kapitalsmarkt zeigte eine gute Festigkeit, doch fanden auch bier nur mäßige Abschlüsse statt, während andere Kassawerthe als schwach behauptet und geschäftsstill bezeichnet werden müssen.
Der Geldstant zeigte keine wesenkliche Veränderung; im Privat-

Staats-Anleihe 4½ 105,75 bz do. do. do. 4½ 99,50 bz bo. bo. 4

Staatsfoulbsch.

Prin. St. Ani. 1855 3½ 139, 25 bz

Ruf. 40Thr. Obs.

R. u. Neum. Schlb. 3½

Derbeichbar Obs. 4

101, 8

Derbeichbar Obs. 4

101, 0

102, 40 bz Berl. Stadt-Dbl. 5 102,40 bz 60. bo. 4½ ——
60. bo. 3½ 91,10 bz
8-ri. Börjen-Obi. 5 100,60 69
/ Berliner 4½ 101,30 bz
6 50 68 5 106,50 DD. Rur- u. Neum. 3½ 89,00 (5)
bo. bo. 4 96, b3
bo. neue 4½ 102,90 b3
Oftpreußische 3½ 87,00 (5)
bo. do. 4 95,60 (6) 100 41 102,40 3 Do. 31 87,75 3 Pommeriche 95,50 63 do. neue Posensche neu 4 95,00 bz Beftpreußische 35 bo. do. do. 4 95,00 bo. Reuland. 4 102,20 bo. ho. 112 102,20 bo. 97 90 bo. Rur. u. Reum. 4 Posensche 4 96,50 bz & Preußische 4 97, & Hbein. Weftf. 4 98,90 bz Sächfische Schlefische Soth. Pr. - Pfdbr. I. 5 108,00 5 bo. II. 5
pr.Bb. Crd.-Hpp.B. unfündb. Lu.II. 5
pomm. Spp. Pr. B. 5
pr. Ctlb.-Pfdb.fdb. 4½
bo. (110rüdz.)unf. 5
Rrupp Pt.-D.rüdz. 5
thein. Prov.-Dbf. 4½
nthalt. Rentenbr. 4
Meininger Loofe
Wein. Spp. Pfb. B. 4
Dmb. Pr.A. v.1866 3
Dlbenburger Loofe 4
Dlbenburger Loo 105,50 bz Omb. Pr.A. v. 186613 167,40 ©
Dibenburger Loofe 3 132,30 S
Bab. St.-A. v. 1866 4½ 102,50 S
bo. Eifb.-P.-A. v. 67 4 120,10 G
Reuebad. 35fl. Loofe — 125,50 B
Badif de St.-Anl. 4½ 105,60 S
Bair. Pr.-Anleibe. 4 122,50 S
Defl. St.-Präm.-A. 3½ 118,00 S

Lübeder do. 31 174, G Reffend. Schuldv. 31 89,00 B RIn. Mind. P.-A. 31 108,40 b3 B

Amer. Ant. 1881 |6 |103,50 B mer. Uni. 1881 6 100,30 8 bo. do. 1882 get. 6 98,25 & bo. do. 1885 6 102,25 & Rewport. Stadt-A. 7 101,75 & bo. Goldanlethe 6 99,20 &

FinnI. 10Th1. Loofe - 39,40 &

Ausländische Fonds.

JONDS = 11. Actienbot | Stalientiche Anl. | 5 | 69,20 bz |
bo. Labate Dil. | 6 | 99,30 cm |
bo. do. Reg.-Aft. | 6 | 503,00 cm |
bo. do. Reg.-Aft. | 6 | 503,00 cm |
bo. do. Siberrente | 4 | 64,60 bz |
bo. dilberrente | 4 | 64,60 bz |
bo. 250fl. Pr. Dil. | 4 | 12,50 cm |
bo. 250fl. Pr. Dil. | 4 | 12,50 cm |
bo. 250fl. Pr. Dil. | 4 | 12,50 cm |
bo. 250fl. Pr. Dil. | 4 | 12,50 cm |
bo. 250fl. Pr. Dil. | 4 | 12,50 cm |
bo. 250fl. Pr. Dil. | 4 | 12,50 cm |
bo. 250fl. Pr. Dil. | 4 | 12,50 cm |
bo. 250fl. Pr. Dil. | 4 | 12,50 cm |
bo. 250fl. Pr. Dil. | 4 | 12,50 cm |
bo. 250fl. Pr. Dil. | 4 | 12,50 cm |
bo. 250fl. Pr. Dil. | 4 | 12,50 cm |
bo. 250fl. Pr. Dil. | 4 | 12,50 cm |
bo. 250fl. Pr. Dil. | 4 | 12,50 cm |
bo. 250fl. Pr. Dil. | 4 | 12,50 cm |
bo. 250fl. Pr. Dil. | 4 | 12,50 cm |
bo. 250fl. Pr. Dil. | 4 | 12,50 cm |
bo. 250fl. Pr. Dil. | 4 | 12,50 cm |
bo. 250fl. Pr. Dil. | 4 | 12,50 cm |
bo. 250fl. Pr. Dil. | 4 | 12,50 cm |
bo. 250fl. Pr. Dil. | 4 | 12,50 cm |
bo. 250fl. Pr. Dil. | 4 | 12,50 cm |
bo. 250fl. Pr. Dil. | 4 | 12,50 cm |
bo. 250fl. Pr. Dil. | 4 | 12,50 cm |
bo. 250fl. Pr. Dil. | 4 | 12,50 cm |
bo. 250fl. Pr. Dil. | 4 | 12,50 cm |
bo. 250fl. Pr. Dil. | 4 | 12,50 cm |
bo. 250fl. Pr. Dil. | 4 | 12,50 cm |
bo. 250fl. Pr. Dil. | 4 | 12,50 cm |
bo. 250fl. Pr. Dil. | 4 | 12,50 cm |
bo. 250fl. Pr. Dil. | 4 | 12,50 cm |
bo. 250fl. Pr. Dil. | 4 | 12,50 cm |
bo. 250fl. Pr. Dil. | 4 |
bo. 250fl. Pr. Dil. | 4 | 12,50 cm |
bo. 250fl. Pr. Dil. | 4 | 12,50 cm |
bo. 250fl. Pr. Dil. | 4 | 12,50 cm |
bo. 250fl. Pr. Dil. | 4 | 12,50 cm |
bo. 250fl. Pr. Dil. | 4 | 12,50 cm |
bo. 250fl. Pr. Dil. | 4 | 12,50 cm |
bo. 250fl. Pr. Dil. | 4 | 12,50 cm |
bo. 250fl. Pr. Dil. | 4 | 12,50 cm |
bo. 250fl. Pr. Dil. | 4 | 12,50 cm |
bo. 250fl. Pr. Dil. | 4 | 12,50 cm |
bo. 250fl. Pr. Dil. | 4 | 12,50 cm |
bo. 250fl. Pr. Dil. | 4 | 12,50 cm |
bo. 250fl. Pr. Dil. | 4 | 12,50 cm |
bo. 250fl. Pr. Dil. | 4 | 12,50 cm |
bo. 250fl. Pr. Dil. | 4 | 12,50 cm |
bo. 250fl. Pr. Dil. | 4 | 12,50 cm |
bo. 250fl. Pr. Dil. | 4 | 12,50 cm |
bo. 250fl. bo. 2501. Pr. 201. 4 112,50 \$\ \text{bo. 100 ft. Kreb.-e.} \]

bo. Loofe 1860 5 117,00 \$\text{bo. Pr.-Sch.1864} \]

bo. Pr.-Sch.1864 - 311,00 bz

bo. Bodentr.-G. 5 88, \$\text{G}

Polin. Schap-Obl. 4 89,50 \$\text{B}

bo. Gert. A. 300ft. 5 95,00 bz

bo. Pfbbr. III. Gm. 4 83,30 \$\text{B}

bo. Mart D. 500ft 4 83,30 \$\text{G} do. Part. D.500ft. 4 328,00 & do. Liqu.-Pfandb. 4 70,75 & Raab-Grazer Loofe 4 85,00 bz Franz. Anl. 71. 72. 5 102, Butar. 20Frcs. - Lfe. Rumān. Anseihe 8 105,3062 U.106,00 91,75 & 65,20 B Ruff.-engl. A. v.62 5 102,60 & bo. - 5.705 103.50 by
bo. - 5.715 101.30 @ 86,75 **S** 97,20 **S** dv. 5. Stiegl.Anl. 5 Do. 6. . bo. Prm. Anl. de64 5 172,50 & bo. - = 665 172,40 & Tur!. Unleihe 1865 5 44,20 by do. do. 1869 6 56,50 & do. do. Kleine 6 57,00 & do. Loofe (vollg.) 3 | 103,50 bz

| Bank- und Kredit-Aktien und Antheilscheine.  Beks. Sprit (Brede) 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | Ungarische Loofe      | -   | 78,    | B   |        |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|-----|--------|-----|--------|---|
| Bet.f.Sprit(Wrede) 7 Barm. Bantverein 5 Berg.=Mark. Bant 4 bo. Bantverein 5 bo. Rassenverein 5 bo. Machelsges. 4 bo. Bantverein 5 bo. Machelsges. 4 bo. Dandelsges. 4 bo. Dandelsges. 5 Brest. Discontobl. 4 Br.f. Edw. Kwiledi 5 Braunschw. Bant 4 Bremer Bant 4 Bremer Bant 6 Ctralb. f. Ind. u. D. 5 Gentralb. f. Bauten 6 Goburg. Greditlant 4 bo. Zettelbant 4 Darmstädter Kred. 4 bo. Zettelbant 5 Deffauer Kreditbt. 4 Berl Depositenbant 5 Deffauer Kreditbt. 4 Disc. Gommandit 4 Gemb. H. Gredbt. i. Liq. Geraer Bant 6 Geraer Bant 7 Geraer Bant 8 Gewb. H. Gredbt. i. Liq. Geraer Bant 8 Gewb. H. Gredbt. i. Liq. Geraer Bant 95,00 G Gentralb. f. Liq. Geraer Bant 96,00 G Gentralb. f. Liq. Geraer Bant 95,00 G Gentralb. f. Liq. Geraer Bant 97,00 G Gentralb. f. Liq. Gentr |   | Bant: und Ri          | ret | it=QIP | tte | 11 111 | ľ |
| Barm. Bantberein 5 Berg. Mārk. Bant 4 Derliner Bank 4 Do. Kaffenverein 5 Do. Raffenverein 5 Do. Andelsgef. 4 Do. Oandelsgef. 4 Do. Oandelsgef. 5 Do. Wechslerbank 5 Drest. Discontobl. 4 Brener Bank 6 Cralb. f. Ind. u. D. 5 Centralb. f. Bauten 5 Dourg. Gredithank 4 Darmftädter Kred. 4 Darmftädter Kred. 4 Do. Zettelbank 4 Deffauer Kredithk. Berl Depositenbank 5 Deffauer Kredithk. Berl Depositenbank 5 Deffauer Kredithk. Bisc. Commandit 4 Disc. Commondit 4 Di | ì | Unthei                | 150 | heine. |     |        |   |
| Berg.=Märk. Bank 4 78, 69 Berliner Bank 4 74,50 69 bo. Bankverein 5 81,90 69 bo. Raffenverein 4 238,00 69 bo. Mechslerbank 5 55,20 69 bo. Prod.u.holishk. 3\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\f | ı | Bt.f. Sprit(Wrede)    | 7   | 60,25  |     | (8)    |   |
| Berliner Bank do. Bankverein do. Kaffenverein do. Kaffenv | ı |                       |     |        |     |        |   |
| bo. Bankverein bo. Kaffenverein bo. Andelsgef. bo. Dechsferbank 5 bo. Wechsferbank 5 bo. Oprod.u. Holsbl. 3\footnote 8 Bress. Discontobl. 4 Brenes Bank Gertalb. f. Sud. u. D. 5 Gentralb. f. Sud. u. D. 5 Gentralb. f. Sud. u. D. 5 Gentralb. f. Bauten Godurg. Gredithank 4 Dannsiger Privathk 4 Darmfädder Kred. 4 bo. Zettelbank 4 Deffauer Kredithk. Berl Depositenbank 5 Deife. Gommandit 4 Geneb Depositenbank 5 Disc. Commandit 4 Geneb Depositenbank 4 Disc. Commandit 4 Geneb Depositenbank 5 Disc. Gommandit 4 Disc. Gommandit  | 1 |                       |     |        |     |        |   |
| do. Kassenstein do. Sandelöges. do. Bechelerbard st. Do. Drod. u. Holder de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 |                       |     |        |     |        |   |
| do. Handelsgel. 4 119,00 bz bo. Wechslerbank 5 55,20 G do. Produ. Holsbk. 3z Brest. Discontobl. 4 85,90 G Br. f. Low. Kwiledi 5 60, G Braunichw. Bank 4 110,90 B Ctralb. f. Ind. u. Ho. 5 54,50 G Centralb. f. Bauten 6 54,50 G Centralb. f. Bauten 6 54,50 G Centralb. f. Bauten 6 54,50 G Centralb. f. Bauten 70,00 G Centralb. f. Bauten 6 60,00 G Centralb. f. Bauten 70,00 G Centralb. f. Santon. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ı | oo. Bantverein        |     |        |     |        |   |
| bo. Bechslerbank 5 bo. Prod. u., dolabel. 33 89,50 by 6 Brees. Discontobl. 4 85,90 6 60, 60 Braunfdw. Bank 4 100,10 Brener Bank 4 100,10 Brener Bank 5 54,50 6 54,50 6 60, 60 Breunfädter Kred. 4 144,90 Brener Bank 5 6 60, 60 Brener Bank 6 6 6 6 6 Brener Bank 6 6 6 6 Brener Bank 6 6 6 6 Brener Bank 6 6 Brener Bank 6 6 6 Brener Bank 6 Brener  | 4 | do. Kassenberein      |     |        |     |        |   |
| bo.Prod.ú.Sdlsbt. 3\frac{3}{8} 89,50 bz Gerst. Discontobl. 4 Bt.f.Edw. Kwiledi 5 Braunidw. Bant 4 Gtralb. f. Ind. u.D. 5 Gentralb. f. Ind. u.D. 5 Gentralb. f. Ind. u.D. 5 Gentralb. f. Bauten 5 Danziger Privatbl. 4 Darmfiädter Kred. 4 bo. Zettelbant 4 Deffauer Kreditbt. 4 Deffauer Kreditbt. 4 Deffauer Kreditbt. 4 Deffauer Kreditbt. 4 Disc. Commandit 4 Genf. Credbl. i. Liq. Geraer Bant 4 Gewb. H. Schuffer 4 Gothaer Privatbl. 4 Bannoveride Bant 4 Rönigsberger B. B. 4 Rönigsberger B. B. 4 Rönigsberger Bant 4 Rönigsberger Ban | 1 |                       |     |        |     |        |   |
| Brest. Discontobet. 4 Bt.f. 2dw. Kwitedi 5 Braunidw. Bank 4 Bremer Bank 4 Etralb. f. Ind. u.d. 5 Gentralb. f. Bauten 5 Eodurg. Gredithank 4 Danziger Privatbet. 4 Darmitädter Kreb. 4 Do. Zettelbank 4 Deffauer Kreditbet. 4 Deffauer Kreditbet. 4 Disc. Commandit 4 Gene. Greddet. i. Liq. Geraer Bank 4 Gene. Greddet. i. Liq. Geraer Bank 4 Geneb. H. Genebet. 1 Genebet. 2d 102,00 G Benefice Unionedet. 4 Benef. Greddet. i. Liq. Geraer Bank 4 Geneb. H. Genebet. 1 Genebet. 2d 103, B Bönigsberger B. 2d 109,50 G Breininger Kreditbet. 4 Breininger Bank 4 Breininger Genebet. 4 Breininger Ge | 1 |                       |     | 90,50  |     | CSS.   |   |
| Bt.f. 2dw. Kwiledi 5 Braunidw. Bank 4 Bremer Bank 4 Ctralb. f. Ind. u.D. 5 Gentralb. f. Bauten 5 Goburg. Greditdank 4 Darmstädter Kred. 4 bo. Zettelbank 4 Deffauer Kreditbk. 4 Berl Depositenbank 5 Destiglen Unionöbk. 4 Disc. Commandit 4 Genb. H. Schuster 97, B Geraer Bank Gewb. H. Schuster 97, B Geraer Bank Gewb. H. Schuster 96,00 G Gentralb. f. Schuster 4 Beitziger Kreditbk. 4 Bannoversche Bank 4 Bangdeb. Privatbk. 4 Brigger Kreditbk. 4 Beitziger Kreditbk. 4 Beitziger Kreditbk. 4 Beitziger Kreditbk. 4 Brininger Bank 4 Brininger Kreditbk. 4 Brininger Bank 4 Brining | ı | Breal Diacontoht      |     | 85.90  |     | 0      |   |
| Braunidw. Bank 4 100,10 B 110,90 B 75,75 G Eentralb. f. Bauten 5 Goburg. Greditbank 4 14,90 G 144,90 G | 1 |                       |     |        |     |        |   |
| Erenter Bant 4 110,90 B Eentralb. f. Ind. u.d. 5 52,75 G Eentralb. f. Bauten 5 52,50 G Eodurg. Crebitbant 4 114,90 G Danziger Privatbt. 4 114,90 G Deffauer Kreditbt. 4 102,00 G Deffauer Kreditbt. 4 102,00 G Deffauer Kreditbt. 4 103,00 G Dentifie Unionsbt. 4 73,50 bz Gener Bant 4 63,40 bz Gener Bant 6 63,40 bz Gener Depoliteriation 6 63,40 bz Gener Dentifie Bant 6 63,40 bz Gener Dentifie Bant 6 63,40 bz Gener Privatbt. 4 96,00 G Dannoversche Bant 6 103, B Rönigsberger VB. 4 103, B Rönigsberger Bant 6 103, B Rönigsberger Bant 6 103, B Rönigsberger Bant 7 103, B Rönigsberger Bant 8 103, B Rönigsberger Bant 9    | ١ |                       |     |        |     |        |   |
| Gtralb. f. Ind. u.h. 5 Gentralb. f. Bauten Codurg. Creditbant 4 Danziger Privatbt. 4 Danziger Privatbt. 4 Do. Zettelbant 4 Deffauer Kreditbt. 4 Dentifie Unionebt. 4 Disc. Commandit 4 Genf. Credbt. i. Liq. Geraer Bant 4 Gewb. H. Schuffer 4 Gothaer Privatbt. 4 Rönigsberger B. B. 5 Rönigsberger B. B. 5 Rönigsberger B. B. 5 Rönigsberger B. B. 5 Rönigsberger B. 5 Rönig | i |                       |     | 110.90 |     |        |   |
| Centralb. f.Bauten 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 | Ctralb. f. Ind. u.S.  |     |        |     |        |   |
| Coburg. Greditdank 4 74, Graph 14, 90 Graph 20 Gredit 14, 90 Gredit 14, 90 Gredit 16, 97, 98 Gredit 16, 97, 97, 98 Gredit 16, 97, 97, 98 Gredit 16, 97, 97, 97, 98 Gredit 16, 97, 97, 97, 98 Gredit 16, 97, 97, 97, 97, 97, 98 Gredit 16, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ı | Centralb. f.Bauten    | 5   |        | (8) |        |   |
| Danziger Privatbf. 4 Darmffädter Kred. 4 bo. Zettelbank 4 Deffauer Kreditbk. 4 Deffauer Kreditbk. 4 Deffauer Kreditbk. 4 Deffauer Kreditbk. 4 Disc. Commandit 4 Genf. Creddf. i.Lia. Geraer Bank 4 Gewb. H. Schufter 4 Gothaer Privatbk. 4 Heipziger Kreditbk. 4 Reipziger Kreditbk. 4 Diagdeb. Privatbk. 4 Dannoverfde Bank 4 Rönigsberger BB. 4 Rönigsberger BB. 4 Rönigsberger BB. 4 Diagdeb. Privatbk. 5 Diagdeb. Privatbk. 4 Diagdeb. Privatbk. 4 Diagdeb. Privatbk. 4 Diagdeb. Privatbk. 5 Diagdeb. Privatbk. 5 Diagdeb. Privatbk. 5 Diagdeb. Diagdeb. 6 Diagdeb. 9 Di       | 1 | Coburg. Creditbank    | 4   |        | (3) |        |   |
| do. Zettelbanf d. Hoz,00 G. Sey, G. Se | Ī | Danziger Privatbt.    | 4   | 114,90 |     |        |   |
| Deffauer Rredith. 4 Berl Depositenbank 5 Dentsche Unionöbk. 4 Disc. Commandit Genf. Creddk. i. Liq. Geraer Bank 4 Gewb. H. Schuster 4 Gothaer Privathk. 4 Hannoversche Bank 4 Rönigsberger R. B. 4 Reipziger Kredithk. 4 Ruremburger Bank 4 Ragdeb. Privathk. 4 Reininger Kredithk. 4 Ragdeb. Privathk. 4 Reininger Kredithk. 4 Reininger Kredithk. 4 Rogdeb. Privathk. 4 Reininger Kredithk. 4 Rogdeb. Privathk. 4 Reininger Kredithk. 4 Rogdeb. Poivathk. 4 Rogdeb. Rogdeb. 4 Rogdeb. Rogd | 7 | Darmftadter Kred.     | 4   | 143,40 | 63  |        |   |
| Berl Depositenbant 5 Dentsick Unionöbk. 4 Disc. Commandit 4 Genk. Crebbk. Leig. Geraer Bank 4 Gewb. H. Schuster 4 Gothaer Privatók. 4 Hoannoversche Bank 4 Römigsberger Reditók. 4 Reipziger Kreditók. 4 Ruremburger Bank 4 Ragdeb. Privatók. 4 Reininger Krebbk. 4 Reininger Krebbk. 4 Rodow Bank  | 1 | do. Zettelbant        |     |        |     |        |   |
| Dentsche Unionebt. 4 73,50 bz 6 159,90 bz 6 159,90 bz 6 159,90 bz 6 159,90 bz 6 159,50 cm  | 1 | Deffauer Rreditbt.    |     |        |     |        |   |
| Disc. Commandit 4 159,90 bz Genf. Crebbf. i. Lig. Geraer Bant 4 95,50 G Genb. H. Schufter 4 63,40 bz Gothaer Orivathf. 4 96,00 G Heinziger Redithf. 4 103, B Rönigsberger BB. 4 145,50 G Reggeb. Privathf. 4 109,50 G Meininger Krebth. 4 90,00 bz Moldauer Landesb. 4 50, G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | Berl Depositienbant   | 5   |        |     | (Te    |   |
| Genf. Creddf. i. Lig. Geraer Bant Genb. H. Schufter Gothaer Privatbt. 4 H. H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ł | Deutsche Unionsot.    | 4   |        |     | (0)    |   |
| Geraer Bank 4 93,50 Gerber, 200 Gerber Privatek, 4 96,00 Gerber Privatek, 4 96,00 Gerberger BB. 4 83,00 Gerberger Breditek, 4 145,50 Geremburger Bank 4 109,50 Geremburger Bank 4 107,00 Gerberger Breditek, 4 90,00 by Meininger Krebk, 4 50, Gerberger Bank 5 50, Gerberger Bank 5 50, Gerberger Breditek, 5   | ı | Disc. Commandi        | +   | 155,50 | ng  |        |   |
| Gewb. H. Schufter 4 63,40 bz 96,00 G 9 | ì | Gent. Greodt. 1. Eig. | 1   | 95'50  | (85 |        |   |
| Gothaer Privatbk. 4 96,00 G<br>Hannoversche Bank 4 103, B<br>Königsberger B. 28. 4 83,00 G<br>Leipziger Kreditbk. 4 145,50 G<br>Luremburger Bank 4 109,50 G<br>Meininger Kredik. 4 107,00 G<br>Meininger Kredik. 4 90,00 bz<br>Moldauer Landesb. 4 50, G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ı | Gerner Dani           | 1-  | 63 40  | -   |        |   |
| hannoversche Bant 4 103, B<br>Rönigsberger BB. 4 83,00 G<br>Leipziger Kreditht. 4 145,50 G<br>Luremburger Bant 4 109,50 G<br>Magdeb. Privatht. 4 107,00 G<br>Meininger Krebbt. 4 90,00 bz<br>Moldauer Landesb. 4 50, G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | Gethan Mringth        | 4   | 96,00  |     |        |   |
| Rönigsberger B. 4 83,00 G<br>Leipziger Kreditht. 4 145,50 G<br>Luremburger Bant 4 109,50 G<br>Magdeb. Privatht. 4 107,00 G<br>Meininger Kredtt. 4 90,00 bz<br>Moldauer Landesb. 4 50, G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 | Gannanoridio Rant     | 1   |        |     |        |   |
| Leipziger Kredithk. 4 145,50 S<br>Luremburger Bank 4 109,50 S<br>Magdeb. Privathk. 4 107,00 S<br>Meininger Krebkk. 4 90,00 bz<br>Moldauer Landesb. 4 50, S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | Paniakherger N. R.    | 1   | 83.00  |     |        |   |
| Regenburger Bank 4 109,50 G<br>Magdeb. Privatbk 4 107,00 G<br>Meininger Kredbk 4 90,00 bz<br>Moldauer Landesb. 4 50, G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | Reinziger Kreditht.   | 1   | 145.50 |     |        |   |
| Magdeb. Privatbl. 4 107,00 G<br>Meininger Kredbl. 4 90,00 bz<br>Moldauer Landesb. 4 50, G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | Luremburger Bank      | 1   | 109.50 | (35 |        |   |
| Meininger Kredbk. 4 90,00 bz<br>Moldauer Landesb. 4 50, &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | Magdeb. Privatbe.     | 4   | 107,00 |     |        |   |
| Moldauer Landesb. 4 50, &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | Meininger Rredbt.     | 4   | 90,00  | 6%  |        |   |
| Rorddeutsche Bank 4   143,00 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | Moldauer Landesb.     | 4   |        |     |        |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | Norddeutsche Bank     | 4   | 143,00 | 53  |        |   |

wechselberkehr betrug bas Distonto 25% pot. für feinfte Briefe Bon den öfterreichischen Spekulationspapieren traten Rreditaftien am meisten in Berkehr und wurden zu etwas besseren Coursen ziemlich lebhaft gehandelt, auch Franzosen waren nicht unbelebt und höher, während Lombarden vernachlässigt blieben.

Die fremden Fonds und Renten gingen zu wenig veränderten Coursen ruhig um; Türken waren recht sest und wie Italiener ziemslich lebhast; Russische Pfundanleiben still, Prämienanleiben getragt. Deutsche und Breußische Staatssonds, sowie landschaftliche Pfandsund Rentendriese hatten bei recht sester Tendenz theilweise etwas regeren Berkehr sür sich.

Brioritäten blieben behauptet und still; Stettiner 4 und 4½ proz. sowie Bergisch-Märlische VI. und 3½ proz. Lit. C. wurden in größeren

Nordd.Gr.Cr.A..B|74|105,00 b3 & Oftbeutsche Bant 4 77,50 B
bo. Produktenbt. 4
Defterr. Kreditenbt. 4
Defterr. Kreditenbt. 4
Do. Prov. Beds. Bt. 4
Do. Prov. Beds. Bt. 4
Dr. Bod. R. M. B. 4
Dr. Bod. R. B. 4 do. Bantantheile 41 150,00 62 do. Ctr. Bd. 40pr. 5 119,00 B Roftoder Bant 4 110,00 B
Sächtighe Bant 4 118,50 bz
Schlei. Bantverein 4 103,75 bz
Thuringer Bant 4 90, G
Weimarische Bant 4 87, G
Prf. Opp. Berficher. 4 128,00 bz G

In: u. ansländische Prioritäte-### Andrew | bo. III. &m. 5 99,50

Bergifch Martijch. 4½ 100,
bo. II. Ser. (conv.) 4½ 99,00

III. Ser. 3 v. St. g. 3½ 84,40

bo. Lit. B. 3½ 84,40

bo. IV. Ser. 4½ 98,50

bo. V. Ser. 4½ 98,50

bo. Dūffeld. &b. 4

bo. Dūffeld. &B. 4

bo. II. Ser. 4½ 98,50 100, bz 99,00 (85 84,40 B 84,40 B 98,50 G 98,50 3 98, **3** 92, **3** 3 11. Ser. 41 98,25 3 do. Dortm. Goeft 91,50 \$ bo. II. Ser. 41 98, 65
bo. (Norbbahn) 5 102,90 66
Berlin-Unhalt 4 97,00 65
bo. bo. 41 100,50 65 bc. bc. d. 44 100,50 G bc. Lit. B. 45 100,50 G Berlin-Görlig 5 104,00 G Berlin-Samburg 4 95,25 G

Berlin-Görlit | 5 | 104,00 G Berlin-Hamburg | 5 | 95,25 G bo. II. Em. 4 | 94,50 G Berl.-Stett. II. Em. 4 | 92,25 B bo. III. Em. 4 | 92,90 G bo. IV. S. N. St. G. 4 | 102,50 G bo. VI. Ser. bo. 4 | 92,75 G Bredl.-Schw.-Rrb. 44 | 99, 66 bo. VI. Ser. bo. 4 92,75 G Brest. Schw. Frb. 4 99, G Köln-Krefeld 4 96,50 bz Köln-Mind. 1.Gm. 4 100,25 G bo. II. Em. 4 95,75 B
bo. III. Em. 4 95,75 B
bo. III. Em. 4 93,75 b
c. V.Em. 4 93,00 G
consideration of the constant of the co

### 100,40 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
### 100,0 % 
# Magbeb. Salberft. 41 99,30 & bo. bo. 1865 41 99,30 & bo. do. 1873 41 99,30 & bo. Wittenb. 3 73,90 & Mieberfoll-Mark. 4 97,75 ba do. 11. S. a621thir. 4 do. c. l. u. 11. Sr. 4 96, (§ 98,00 B bo. c. l. u. ll. Sr. 4 98,00 B bo. con, lll. Ser. 4 97,00 B Dberfchl. Lit A. 5 92,50 S bo. bo. bo. B. 3½ 84,50 S bo. bo. bo. C. 4 93, S bo. bo. bo. E. 3½ 84,50 S bo. bo. bo. F. 4½ 101,00 B bo. bo. G. 4½ 99,75 S bo. bo. bo. H. 4½ 101,25 S bo. Em. u. 1869 5 103,75 S Röin-Minden 4 109.75 bz
bo. Lit. B. 5 103,10 bz
Grefeld Rr. Rempen 5 3,00 B
Galiz. Carl-Lub. 5 106,25 G
Dalle-Soran-Gub. 4 27,10 bz
bo. Stammpr. 5 43,80 bz

Oftpreuß. Gudbhn. 5 103,50 3 Rechte Der-Ufer 1. 5 | 104,00 b3 Rhein. Pr.-Oblig. 5 bo. v. Staate gar. 35 do.111. v.1858 u.60 45 93, **3** 87,50 **3** bo. III. v.1858 u.60 41 99,75 B bo. 1862, 64, 65 41 99,75 B Rhein-Rab.v. 6t.g. 41 102,60 B bo. II. Ser. 4 102,60 25
bo. II. Ser. 4 102,60 25
chleswig 4 19,00 3
churinger I. Ser. 4 100, 8
bo. II. Ser. 4 100, 8
bo. III. Ser. 4 93,50 3
bo. IV. u. V. Ser. 4 99,75 3
6612 Carl (Suddel) 4 4 3 3 3 0 66 Galz. Carl-Ludwb. 41 93,20 G Raschau-Oderberg 5 75,25 G Oftrau-Friedland 5 75,50 G Ungar. Nordofthhn. 5 63,70 3 61,50 **S** 71,70 **S** do. Oftbahn Lemberg Czernowiż 5
do. II. Em. 5
do. III. Em. 5
do. III. Em. 5 78,30 B 71,25 ba B 69,30 B Defterr.- Frang. St. 41 327,00 3 Deftr. Nordweftb. | 5 87,25 B Südöstr. Bhn (Eb.) 3 247,50 bz do. Lomb. Bons de 1875 6 101,50 B bo. bo. de 1876 6 102,50 B bo. bo. de 187/8 6 105,00 B Czarkow-Azow 5 100,25 G Jelez-Wornesch 5 100,00 G 100,00 8 | 100,00 | 8 | 100,00 | 8 | 100,00 | 8 | 100,00 | 8 | 100,25 | 6 | 8 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,

Gifenbahn-Alttien u. Stamm:

Achen-Maftricht 4 30,10 bz G Altona-Rieler 5 111, G Amfterd.-Rotterd. 4 103,25 G Amferd. Rotterd. 4 105,25 & Bergifch-Märkijche 4 80,00 bz Berlin-Amhalt 4 117, 5 berlin-Görlig 4 68, 5 bo. Stammpr. 5 98,70 bz Balt. ruff. (gar.) 3 55,75 B Breft-Riew 5 58,75 bz

Böhm. Weftbahn 5 84.80 bz Breft-Grajewo 5 43,80 G Breel. Schw. Frb. 4 87,00 bz

Sann. Altent eten | 5 | 21,00 b3 (S Löbau-Zittau | 3½ | 91,50 b3 Lüttich-Limburg | 4 | 14,00 25 8üttich-Limburg 4 14,00 & Rudwigshaf - Berb. 4 175,50 by Rronpr.-Rudolph 5 65,00 & Märkisch-Posen 4 26,20 by do. St.-Prior. 5 Magdeburg-Salb. 4 83,00 B do. St. Prior. B. 31 69,00 B Magdeb. Leipzig 4 219,00 G do. Lit. B. 4 93,00 G

Montanwerthe matter.

98, 98,00 bz bo. Stammpr. 4 44, & Dberfess. b.S. gar. 31 73,50 & Dbers. Lt. A. C. u. D 31 141,75 & do. Litt. B. 31 132,10 b3 Defr. Frz. Staatsb. 5 185, & do. Sübb. (Comb.) 5 227, b3 Oftpruß. Sudbahn 4 41,60 5% bo. Stammpr. 5 78, & Secte Deruferb. 5 108,60 ba. Stammpr. 5 110, B. Reichenberg-Parb. 44 67,50 Brainferb. Rheinische do. Lit.B. v. St.g. 4 118,25 bz 92,40 G Rhein-Nahebahn 4 Ruff. Eisb. v. St.gr. 5 20,70 %

Barichau-Biener 5 259,00 by &

## Gold, Gilber u. Papiergeld.

| Louisbor              |   |        |     |
|-----------------------|---|--------|-----|
| Souvereigns           |   | 20,48  | 23  |
| Navoleonsdor.         | 1 | 16,30  | -   |
| Dollar                |   |        | bz  |
| Imperials             | _ | 4,19   | (8) |
| Fremde Banknoten      |   | 16,75  | bz  |
|                       |   | 99,80  | (8) |
| do. (einl. i. Leipz.) | - | 99,87  | bz  |
| Defterr. Banknoten    | - | 183,15 | 63  |
| do. Gilbergulden      |   |        | (8) |
| Ruff. Not. 100 R.     | - | 284,20 | bz  |
|                       |   |        |     |

## Wechfel: Rurfe.

Berliner Bantdist. 4 Amfterd. 100ft. 8\(\bar{x}\). 3\(\bar{z}\) 175, 10 bz
bo. do. 20ft. 3\(\bar{z}\) 174, 10 bz
8ondon 1 Eftr. 8\(\bar{x}\). 3 20,50 bz
Paris 100 Fr. 8\(\bar{x}\). 3 81,55 bz Paris 100 Fr. 8 T. 3 

Beträgen umgesett. Losowo-Sewastopol-Brioritäten lebhaft.
Auf dem Eisendahnenmarkte kam nur sehr geringsügiges Geschiltur Entwicklung, das sich herdorragend auf schwere Dedisen besostie Course blieben durchschnittlich behauptet. Ziemlich lebhast befester Haltung verkehrten die Abeinisch Beställischen Bahnen, währen berliner Dedisen mehrfach etwas schwäcker wurden und wie lecht inländische Aktien still blieben. Bon fremden Eisenbahnwerthen sind Galizier und Nordwestbahn als behauptet und ziemlich lebhaft wie die matteren rumänischen Stammaktien zu nennen.
Bankaktien und Industriepapiere blieben still und ziemlich under ändert. Hauptdebisen und namentlich Diesen fill und ziemlich under ändert. Hauptdebisen und namentlich Diesen kommandt. Antheile anbert. Hauptbevifen und namentlich Diefonto-Kommandit-Anibe und Laurahutte Aftien waren lebhafter und erftere auch recht fell

# Industrie-Papiere. 3-

|                     | -  |        |      |
|---------------------|----|--------|------|
| Aquarium-Aftien     | -  | 69,90  | 68   |
| Bazar-Actien        | _  | 124,   | (8)  |
| Bifchweil. Tuch-Ab. | _  | 14,50  | (85  |
| Berliner Papierfb.  | -  | 40,    | 23   |
| do. Bodbrauerei     | -  | 52,50  | ba   |
| do. Brauer. Tivoli. | _  | 91,50  | 58   |
| Brauer. Papenhof.   | _  | 104,   | (6)  |
| Brauerei Moabit     | -  | 51,25  | (8)  |
| Brest. Br. (Wiesner | _  | 24,    | (85  |
| Dent. Stabl-3. A.   | _  | 3,75   | (3)  |
| Erdmanned. Spin.    | _  | 51,50  | (85  |
| Elbing. M. Gifenb.  | -  | 0,50   | (8)  |
| Flora, A. Bef. Berl | _  | 16,    | (8)  |
| Forfter, Tuchfabrit | _  | 49,50  | ba   |
| Gummifbr. Fonrob    | _  | 45,30  | (8)  |
| Sannov. Majd. &.    | 18 |        |      |
| (Egeftorf)          | -  | 44,    | (85  |
| Rön. u. Baurahutte  | _  | 119.75 | 62   |
| Rönigsberg. Bultan  | _  | 29,50@ |      |
| Mt.Schl. Maichin.   |    |        |      |
| Fabrit (Egells)     | _  | 28,60  | (85) |
| Marienhütte         |    | 73,50  | (85) |
| Münnich, Chemnis    |    | 20,25  | (65) |
| Redenhütteaft G.    | -  | 25,    | 23   |
| Saline u. Soolbad   | _  | 45,    | 23   |
| Schlef. Lein Rramft |    | 89,60  | (35  |
| Ber.Mgd. Spr. Br.   | _  | 33,    | (8)  |
| Wollbanku. Wollw.   |    | 41,    | (3)  |
|                     |    |        |      |

## Verficherungs-Aftien-

A. Mind. F.B. &. |- |7800 &

| Nach.Rüd=Berf. &.                   | - | 1638 | (85   |
|-------------------------------------|---|------|-------|
| Alla. Eifenb. Bf. &.                | - | 1500 | 28    |
| Berl. Ed. u. W. W &.                | _ | 795  | (8)   |
| do. Feuer-Beri. G.                  | - | 1100 | (85   |
| do. Hagel-Aff. S.                   | _ | 494  | B     |
| Do. Lebeng=23.=(3.                  | _ | 2000 | (25)  |
| Tolonia, F. D. G.                   | _ | 5810 | (B)   |
| Joncordia, LB.G.<br>Deutsche FBG.   | - | 1960 | (B)   |
| Deutsche F 23 &.                    | _ | 570  | 6     |
| Do. Trip.=23 .(8)                   | _ | 410  | 65    |
| Dresd.Allg.TrfB.                    | - | 800  | 28    |
| Düffeldorf. do.<br>Elberfeld. FB.G. | _ | 1080 | (8)   |
| Elberfeld. F. D.G.                  | _ | 2410 | 8     |
| Fortuna, Allg. Brf.                 | - | 830  | 28    |
| Germania. E. D. G.                  | - | 395  | (8)   |
| Bladbacher F. B. G.                 | - | 1195 | (85   |
| Rölnische Sag V. S                  | - | 312  | B     |
| do. Rudvers. Get.                   | - | 350  | (8)   |
| LeipzigerFeuerv.&.                  | - | 6000 | (85   |
| Magdb. Ull. Unf. 23.                |   | 996  | (B)   |
| do. Feuer-23.=(85.1                 | _ | 9460 | (8)   |
| Do. Dagel-Beri (3)                  |   | 916  | 23    |
| Do. Lebeng 23 = (85.                |   | 270  | 23    |
| Do. Hudverf (Sef.                   | _ | 512  | 23    |
| Weetlenb. Lebensof.                 |   |      | -     |
| Rieder. Güt. Aff. G.                | - | 640  | (B)   |
| Nordstern, Leb. B. G                | 1 | 598  | B     |
| Preuß.Hagelvri &.                   |   | 90   | 到     |
| do. Hup.BA.G.                       | - | 128, | (3)   |
| do. Lebens-B G.                     | _ | 298  | (8)   |
| do. Nat. Berf. &.                   | _ | 650  | 23    |
| Drovidentia. B (3).                 |   | 318. | (8)   |
| Rhein Wftf. Lloyd.                  | _ | -    | -     |
| Do. Do. Hud-23. (5).                | _ | 186  | 23 -  |
| Sächsische do. do.                  | _ | 180  | (3)   |
| Schlef. Feuer-V.G.                  | _ | 570  | 题     |
| Thuringia, Verf. &.                 |   | 318  | (3)   |
| Union, Sagel-Gef.                   |   |      | 65    |
| do. See u. Al. B                    | _ | -    | and ) |

Drud und Berlag von W. Deder u. Comp. (E. Roffel) in Polen.